

Thuylan

Library of the University of Wisconsin



### **GESCHICHTE**

DER

# **NEUERN PHILOSOPHIE**

VON

#### LUDWIG FEUERBACH.

#### DARSTELLUNG, ENTWICKLUNG UND KRITIK

DER

#### LEIBNITZ'SCHEN PHILOSOPHIE.

Philosophica meletemata non minus quam mathematica vulgi captum superant, sed magis interpretationibus iniquis obnoxia sunt. Leibnitz.

ANSBACH, 1837.

DRUCK UND VERLAG VON CARL BRÜGEL.
(In Commission bei Herbig in Leipzig.)

#### 74.73 TY - 1.45 TY - 1.25 TY

# SHOWANDE FAMILE

Borkey to Columns.

and the second s

ing the state of the state of the state of the

May 44 - F. Janan 1200

DARSTELLUNG, ENTWICKLUNG

UND KRITIK

DER

LEIBNITZ'SCHEN PHILOSOPHIE.

Whiteday Google

Die gehaltvollste Erscheinung auf dem Gebiete der neuern Philosophie nach Cartesius und Spinoza ist — ungeachtet der allerdings höchst empfindlichen Lücken und Mängel seiner Philosophie — Leibnitz. Ihm allein hat daher der Verfasser den zweiten Theil seiner Geschichte bestimmt.

Eine besondere Darstellung von Locke, Bayle, Cudworth u. s. w. lag außer dem wesentlichen

Zwecke seiner Geschichte.

Dieser sein wesentlicher Zweck — und hierin allein liegt die differentia specifica seiner Geschichte — folglich sein wesentliches Objekt ist nämlich nicht das, was nur die formelle Thätigkeit der Darstellung erfordert und zuläst, sondern das, was eine positiv-philosophische Thätigkeit, die Thätigkeit einer immanenten Entwicklung nicht nur möglich, sondern auch nothwendig macht.

Die Entwicklungsfähigkeit ist das Zeichen dessen, was Philosophie ist. Locke z. B. ist keiner Entwicklung fähig, keiner bedürftig. Was Locke wollte und dachte, ist Jedem bekannt, der irgend eine Geschichte der neuern Philosophie gelesen hat, nicht, was Leibnitz. Locke kann im Wesentlichen nicht missverstanden, nicht oberflächlich behandelt werden, aber Leibnitz. Locke hat den Sinnenschein - etwas andres ist Erfahrung - für sich, Leibnitz gegen sich. Die Ansicht, dass die Sonne sich bewegt, bedarf keiner Entwicklung aus Gründen, wohl aber die, dass die Erde sich bewegt. Zwischen Locke in dieser und Locke in jener Geschichte kann daher auch nur ein formeller Unterschied Statt finden; nicht so bei Leibnitz.

Die Entwicklung ist die Entzifferung des wahren Sinns einer Philosophie, die Enthüllung dessen, was das Positive in ihr ist, die Darstellung ihrer Idee innerhalb der zeitlich-bedingten, endlichen Bestimmungsweise dieser Idee. Die

Möglichkeit der Entwicklung ist die Idee.

Schwer ist darum die Entwicklung, leicht die Kritik. Das Fehler-und Mangelhafte verlangt nur Aufmerksamkeit, das Gute Versenkung in sich. Jenes entdeckt anch die flüchtigste Conversation, dieses nur vertrauter Umgang. Der Fehler gibt sich durch sich selbst blofs, springt in die Augen; das Gute weilt in sich, im Innern, sich selbst genießend, gibt sich nur dem Verwandten kund. Die wahre Kritik liegt in der Entwicklung selbst, denn diese ist nur möglich durch die Sonderung des Wesentlichen von dem Zufälligen, des Unbedingten von dem Bedingten, des Objektiven von dem Subjektiven.

Das Mittel der Entwicklung ist ebensowohl eine analytische als synthetische Thätigkeit - eine analytische, indem sie nicht nur von den bestimmten, einzelnen Gedanken den allgemeinen, bestimmenden Begriff abstrahirt, sondern auch aus dem Gesagten das herauswickelt, was im Gesagten nicht gesagt ist, aber doch implicite in ihm liegt, daher nur ein Objekt der Meditation, nicht der empirischen Wahrnehmung ist - eine synthetische, indem sie nur durch die Zusammenfassung des Mannigfaltigen zu einem Ganzen, durch die Verknüpfung der verschiedenen, isolirten, scheinbar nicht in einer Beziehung zu einander stehenden oder wenigstens nicht in einer solchen ausgesprochenen, dem Wesen nach aber doch zusammengehörenden Gedanken die Idee eruirt. Die Entwicklung ist daher eine genetische Thätigkeit, indem sie das, was nur als unvermittelte These erscheint, und so lange es so erscheint oder so wiedergegeben wird, unbegriffen ist, erzeugt, aus seinem Grunde ableitet. Aber sie ist nothwendig

eine historisch-gebundene und bestimmte Thätigkeit. Sie muß sich stets stützen auf bestimmte Data, aus denen, sei es nun direkt oder indirekt, hervorgeht, daß wirklich diese Entwicklung, diese Genesis dem wahren unverkennbaren Sinn und Geist des Philosophen gemäß ist. So leitet z. B. Leibnitz nirgends direkt aus dem Begriffe der Monade die Vielheit der Monaden ab. Obgleich er aber keine förmliche Deduktion der Vielheit gibt, so ist sie doch nicht von ihm vorausgesetzt oder von Aussen aufgenommen, und eine Genesis derselben aus dem Begriffe der Monade historisch gerechtfertigt und begründet durch die Bestimmung z. B, das die Einzelheit ein nothwendiges Prädikat einer handelnden Substanz ist.

Die Idee der entwickelnden Darstellung ist die organische Thätigkeit. Die Entwicklung soll Reproduktion, Metamorphose sein. Der Entwickler soll das Fremde nicht als ein Fremdes, sondera so als wäre es das Seinige, er soll es als ein durch die eigne Thätigkeit Vermitteltes, Assimilites wiedergeben. Sein Vorbild ist nicht die Biene, die den Blumenstaub sammelt und nach Hause trägt, sondern die Biene, die den bereits gesammelten Blumenstaub als Wachs wieder ausschwitzt.

Auf dem Gebiete der Geschichte der Philosophie entspricht eine Darstellung ihrer Aufgabe nur als Reproduktion. Das Objekt sind hier nicht äusserliche, sondern innerliche, immanente Handlungen des Geistes — Gedanken —, wo die Ursache in der Wirkung, die Wirkung in der Ursache bleibt. Die Intelligenz versetzt sich in ihrer Entäußerung nicht in ein fremdes Element; der Gedanke äußert sich, um wieder gedacht, nicht um etwa gesehen oder geglaubt zu werden; er bleibt stets in seiner Heimat, seinem Ursprunge. Die Kraft, die ihn erzeugt hat, dieselbe ist es, dieselbe muß es sein, die ihn wieder erzeugt.

Man kann sich allerdings auch zu den Handlungen des denkenden Geistes in ein mechanisches Verhältniss versetzen und sie wie äußerserliche Handlungen in der Weise einer Erzählung darstellen. Aber dieses Verhältniss ist kein adaquates, vielmehr ein der Natur des Gegenstandes widersprechendes. Bei einer solchen Darstellung bleibt es - den besten Fall angenommen - völlig unentschieden, ob und wie der Darsteller seinen Gegenstand erfasst und begriffen hat? Er legt wenigstens kein objektives Zeugniss darüber ab. Er überlässt daher auch den Leser sich selbst, ohne Mittel zum Verständnis, übergibt ihm den Philosophen auf Gnade und Ungnade und erwähnt die schwierigsten, aber auch wichtigsten Materien einer Philosophie entweder nur im Vorbeigehen, oder, was noch schöner ist, bemerkt sie nicht einmal. Ehe man mit einem einzigen Philosophen in der Entwicklungsmethode fertig wird, kann man daher recht leicht in einer bequemern Manier ein ganzes Dutzend Philosophen abfertigen - wenn anders die Philosophen dutzendweise zu haben sind:

Mit der Entwicklung ist aber zugleich wesentlich zu verbinden die rein historische Darstellung, welche den Philosophen — so viel als möglich — selbst sprechen, sich aus und durch sich selbst erklären läßt. Die subjektive Thätigkeit besteht hier nur in der Art und Weise der Verbindung. Je nach der Natur des Gegenstandes und der Beschaffenheit der in den Werken des Philosophen darüber vorliegenden Materialien kann aber auch die rein historische Darstellung Entwicklung sein oder ihre Stelle vertreten. Die Entwicklung kann sich überhaupt nur auf das Wesentlichste erstrecken: sie ist nur da an ihrem Platze, wo sie nothwendig ist.

So viel in Kürze über die Methode und Idee des Verfassers! Mehrere ungenügende Punkte in seiner Darstellung und Entwicklung zu verändern und verbessern ist, leider! nicht mehr Zeit.

## Einleitung.

Die neuere Philosophie, im Unterschiede von der scholastisch-aristotelischen, die Philosophie "juxta propria principia" ist von Geburt eine Italienerin. Dem feurigen Italiener musste es zuerst in dem düstern Klostergebäude der Scholastik zu enge und unbehaglich werden; schon ihrer Form nach widersprach sie seinem Temperamente, seiner äussern Naturan schauung, seinem ästhetischen Sinn. Nicht ohne Bedeutung für die Zukunft war es, dass sie in Italien begann. Auch in ihren späteren reiferen Jahren, auch in kälteren Regionen beurkundete sie ihren Ursprung, bewahrte sie die Glut des südlichen Himmels in sich. Aber nur ihre Geburts-, nicht ihre Wohnstätte fand die Philosophie in Italien. Das Schicksal der italienischen Philosophen war das Schicksal der Philosophie Bruno entfloh nach Frankreich, England und Deutschland, Campanella fand nach einer langjährigen Gefangenschaft in seinem Vaterlande in Frankreich ein Asyl. Erzeugen konnte wohl der Italiener die Philosophie, aber sie erziehen, entwickeln, bestimmen und bilden war die Sache anderer Völker.

Das der Zeit nach nächste Volk, das die neuere anti-scholastische Philosophie in sich aufnahm, war das englische. Aber in dem schweren Luftkreis des englischen Utilismus und Merkantilismus, wo der Geist nur auf den Schwingen der Phantasie und des Humors sich über die Sphäre des Beschränkten und Endlichen hebt, fiel der geflügelte ätherische Götterbote des Gedankens als der Merkurius praecipitatus des Die metaphysische Philoso-Empirismus nieder. phie erhielt sich in England nur als historische Philosophie, als Platonismus oder Peripateticismus, oder als Mystik, wie in Henri More; productive Geist war Empirismus und Materialismus. Die Philosophie verliess daher wieder England und begab sich zu dem regeren und empfänglicheren Volk der Franzosen. Der Franzose ist empfindsamer als der Engländer, er hat einen allgemeineren, humaneren Sinn, es rollt ein spirituelles, idealistisches Princip in seinen Adern. Franzose erhebt sich daher mit leicht erregbarer Begeisterung über die Sphäre des Bestimmten und Besondern zum Uebersinnlichen, zum Allgemeinen empor, aber er kann nicht den Gedanken in sich selbst festhalten und bestimmen; er findet im Denken keinen Uebergang zum Seyn; der Begriff bleibt bei ihm blos ein leerer und allgemeiner Begriff; er fällt sogleich wieder herunter in die sinnliche Anschauung, wo er allein Inhalt fin-Die Philosophie machte in Frankreich zwar den Fortschritt, dass sie sich hier mehr concentrirte, ihr Thema bestimmter fasste, und so erst eine Schule gründete, während die italienischen Philosophen mehr oder weniger blosse Naturalisten waren, die auf gut Glück philosophirten, so, wie es ihnen eben ihre Anlage, ihre Individualität, ihr Naturdrang eingab. Aber der Franzose löste die Aufgabe der Philosophie nur zur Hälfte auf, brach gerade

in der Mitte ab, aus Scheu vor den Schwierigkeiten des metaphysischen Denkens, und legte sich aus Aerger hierüber um so eifriger auf das Studium der Mathematik und Physik. Es dauerte daher nicht lange, so wurde die Philosophie als eine blosse Träumerin von dem aus England hauptsächlich eingedrungenen Sensualismus und Materialismus aus Frankreich fast gänzlich vertrieben.

Ehe aber dieses förmlich geschah, wanderte schon die Philosophie von Frankreich nach Holland. Aber hier kehrte sie nicht bei einem eigentlichen Holländer ein, sondern bei einem Individuum, in dem sich eine bedeutungsvollere Differenz, als der National-Unterschied, die Differenz zwischen Judenthum und Christenthum hervorhebt, bei einem Individuum, das als Jude geboren . und erzogen war, aber vom Judenthum sich abgetrennt hatte, ohne zum Christenthum überzugehen, das die personificirte Selbstständigkeit und "Libertas cogitandi" war. Hier ruhte die Philosophie von den tumultuarischen Extremen des Idealismus und Materialismus aus, zwischen denen sie sich in Frankreich hin und her bewogen hatte: hier reinigte sie sich von allen fremdartigen Bestandtheilen, allen Verzierungen der Phantasie, aller Umhüllungen des Anthropomorphismus und Anthropopathismus; - hier schliff sie sich Augengläser. um recht klar und deutlich zu sehen; hier gab sie ein reines, ein getreues Ebenbild ihrer selbst. Aber der Stoff, worin sie sich abbildelte, war hart, war unpassend. Es war nur Steindruck, kein farbenlebendiges Bild. Für sein Zeitalter war das steinerne Bild darum auch ein wahres Medusenhaupt. Es brachte keinen andern Effect als Gegensatz gegen sich hervor. Die Philosophie, den besseren Verstand erst von späteren Zeiten erwartend, begab sich daher jetzt, nachdem sie bereits die bedeutungsvollsten Völker der neuern

Zeit absolvirt hatte, nach Deutschland. Hier reflectirte und besann sie sich über sich selbst. sammelte die verschiedenen Philosophien, und falste sie als Arten unter den allgemeinen Gattungsbegriff, unter die Idee der Philosophie zusammen; hier las sie die sämmtlichen Werke, die sie auf ihren Reisen im Ausland geschrieben, noch einmal durch, kritisirte und corrigirte sie, oder verwarf sie theilweise gänzlich; hier fing sie selbst die Materie, die sie bereits in Frankreich begonnen, aber von deren Fortsetzung und Vollendung sie gerade bei den wichtigsten und schwierigsten Punkten durch den unbeständigen und transcendenten Charakter der Franzosen abgehalten worden war, von vornen wieder an, und setzte sie mit Hülfe deutscher Gründlichkeit und Beharrlichkeit bis in die tiefste Tiefe ununterbrochen fort. Hier in Deutschland erst machte sich die Philosophie ansässig, verschmolz sie mit dem Wesen der Nation. nächst wohl blieb sie der Nation noch ferne; aus Frankreich herübergekommen und immer noch im lebhaftesten Verkehr mit diesem Lande begriffen, bediente sie sich zum Ausdruck ihrer Gedanken noch der französischen und lateinischen Sprache. [1] Sie hatte überhaupt noch etwas Fremdartiges in ihrem Wesen, einen Anstrich vom französischen Esprit; sie benahm sich daher auch wie eine Fremde, die sehr sachte, galant, vorsichtig und rücksichtsvoll auftritt, um keinen Anstoß zu geben.

Zwar war von Seiten ihrer Ahnen die Philosophie den Deutschen längst bekannt und empfohlen, aber eben nicht gerade zum Besten. Luther, der Mann Gottes in den Augen eines großen Theils der Deutschen, hatte ja den bedeutungsvollsten und berühmtesten ihrer Ahnen, den Aristoteles, als einen "verdammten, gottlosen und schalkhaften Heiden," und mit ihm die Philosophie, denn unter keiner andern Repräsentation war sie damals vorhanden, geraden Wegs zum Teufel geworfen, sein Freund, der nachherige praeceptor communis Germaniae, dachte auch, in seiner Jugend wenigstens, nicht besser von der Philosophie, und die Executoren dieser antiphilosophischen Gesinnung, die sogenannten Enthusiasten giengen in ihrer Consequenz soweit, dass sie alles Studium selbst für Sünde erklärten. Luther und Melanchthon kamen zwar bald zu Verstande und erkannten die Nothwendigkeit der Philosophie. Melanchton introducirte selbst den Aristoteles, aber in einer vom Wuste der Scholastik gereinigten, menschenfreundlichen Gestalt, auf den protestantischen Universitäten, ja selbst in deutscher Sprache erschien schon im Jahre 1577 von einem Schüler Melanchthons eine Logik, die freilich nichts war als ein unschuldiges philosophisches ABC - Buch. Aber diese Anerkennung der Philosophie kam nicht aus dem innersten Grund der Seele, entsprang nicht aus einem selbst philosophischen Geiste und Triebe, aus einem innern Bedürfnis. Die Philosophie hatte eine untergeordnete, ihrem Wesen widersprechende, eine nur formelle\*), darum unfruchtbare Bedeutung und Stellung. Die deutsche Nation hatte sich eben in der Religion von einer äussern Gewalt, der Herrschaft Roms emancipirt; die religiöse Freiheit war die wesenhafte Angele-Alle positive Thätigkeit des Geistes sog die Religion in sich. Die Theologie war der eigne, der lebendige, der gegenwärtige Geist; die Philosophie ein fremder, überlieferter, ein vergangener Geist. Dem Menschen gelingt nur, was er mit der Bedeutung der höchsten Angelegenheit, mit der Bedeutung der Religion betreibt. Aber

<sup>\*)</sup> Vgl. z. B. Melanchthonis Orat. de philos, pronuntiata 1536 in Declamationum D. Phil. Mel. etc. Argentorati. T. I. p. 31-37.

eben die Philosophie hatte nur die Bedeutung einer weltlichen, den wesentlichen Angelegenheiten der Seele äusserlichen Wissenschaft. Der Geist hatte sein Wesen noch nicht mit der Philosophie identificirt, sich nicht in unmittelbare, lebendige Einheit mit ihr gesetzt; sie war nicht seine nächste Angelegenheit, der Inhalt ein überlieferter, die eigne Thätigkeit nur eine formelle, geistlose.

In Deutschland war daher, dem religiösen Charakter der Nation gemäß, die Emancipation der Religion jener der Philosophie vorangegangen. Während in Frankreich, England, Italien die selbstständige Philosophie ausserhalb der bestehenden Religion beginnt, mit einer Abtrennung von ihr, jedoch einer solchen, die sie unangefochten bestehen ließ, mit der Entzweiung in eine Welt des Glaubens, wo nichts die Vernunft zu schaffen hat, und eine Welt der Vernunft, von der der Glaube ausgeschieden ist, so beginnt in Deutschland dagegen die Philosophie einerseits mit einer bewussten und reflectirenden Vermittlung der Philosophie und der bestehenden Religion, andrerseits - und zwar schon vor dieser Vermittlung mit einer unmittelbaren Einheit mit der Religion. als Religionsphilosophie - als Philosophie inmitten des religiösen Gemüthes und Denkens, entsprungen aus religiösem Bedürfniss. Aber eine Religionsphilosophie, die unmittelbar in und mit sich selbst anfängt, nicht das Resultat der Philosophie ist, die sich darum nicht in ein System unterschiedner Organe zergliedert, das Besondere, Bestimmte, Wirkliche als ein nur Weltliches entweder draussen liegen lässt, oder negirt, oder, wenn sie es in sich recipirt, nur mit religiösen Bildern, nicht in seiner specifischen Bestimmtheit, nicht durch sich selbst begreift, eine Philosophie, die sich nicht zum Bewusstsein ihrer selbst erhebt, nicht das Denken denkt und als Wesen erfasst, nicht

den Gegenstand in den einfachen Formen des Gedankens, sondern in verhüllenden, sinnlichen Eigenschaften oder in den Bestimmungen der fühlenden und imaginirenden Seele erfasst, sich darum nicht zur metaphysischen Idee und mit ihr höchsten Punkt des Bewusstseyns, der Einheit, Klarheit und Selbsthätigkeit erhebt, eine solche Philosophie ist nicht Philosophie, sondern Mystik. Kant schrieb eine Religion innerhalb der Gränze der Vernunft, Jacob Böhm - um diesen von den deutschen Mystikern hervorzuheben, obwohl er gerade am meisten unter den übrigen Mystikern das Besondere, die Natur der Dinge zu begreifen sucht, ohne jedoch ans Tageslicht hervorzubringen, da ihm die Organe fehlen - eine Philosophie innerhalb der Gränzen der Religion und ihrer Vorstellungen. Aber eben darum bringt es die Mystik nicht zu wissenschaftlicher, philosophischer Erkenntnis. Die Religion, in einem beschränkten Sinne erfasst, d. h. einem solchen, der das Bestimmte, Besondere, kurz das Wirkliche und die sich darauf beziehende Thätigkeit als ein nur Weltliches, d. h. Eitles bestimmt und von sichausschließt - und dieser Sinn lag selbst der Mystik eines Jacob Böhm noch zu Grunde, obwohl er eine naturphilosophische Tendenz hatte - zieht den Menschen ab von der Untersuchung und Erforschung der Natur der Dinge. Die Wissenschaft setzt ein unabhängiges Interesse an ihrem Gegenstande voraus, ein Interesse rein um des Gegenstandes selber willen, eine freie, concentrirte, unbedingte Hingebung an ihn; aber eben der Freiheit solchen Interesses, solcher Hingebung beraubt die Religion in diesem Sinne den Menschen; denn ihr erscheint solches Interesse, solcher Enthusiasmus, ohne den der Mensch nichts leistet, X als eine Vergötterung des Endlichen. dium der Naturwissenschaft brachte nur Früchte.

als die Teleologie, die Bacon in der Physik eine unfruchtbare, gottgeweihte Jungfrau nannte, verbannt wurde, als ein freies, reines Interesse an der Natur erwachte. Großes, Unsterbliches leisteten die Künste und Wissenschaften überhaupt nur da und dann, wo und wann sie rein um ihrer selbst willen verehrt und betrieben wurden. Aber wegen dieser seiner unbedingten, freien Tendenz ist der künstlerische, der wissenschaftliche Geist nichts weniger als ein irreligiöser Geist. Im Gegentheil: nur der, welcher die Wissenschaft um ihrer selbst willen betreibt und liebt, betreibt die Wissenschaft mit Religion. Wird die Religion nicht in diesem umfassenden Sinne, sondern als eine exclusive, apparte, von aller sonstigen menschlichen, wenn auch noch so reinen und edlen Thätigkeit abgesonderte Thätigkeit erfasst, wird sie in dem Sinne erfasst, in welchem sie früher die Gemüther beherrschte, so können Wissenschaft und Kunst unmöglich emporkommen. Eben desswegen bedurfte auch der Deutsche, um sich zur Philosophie als solcher zu erheben, des Vorangangs und der Erregung der Ausländer, denen, wie namentlich den Italienern (abgesehen von andern Gründen) die eigenthümliche Natur des Katholicismus, der sich mehr in die Aeusserlichkeit hinausschlägt, während der Protestantismus sich aufs Gemüth legt, die Freiheit des Geistes erleichterte, und die sich daher eher als die Deutschen zur Philosophie erhoben. [2]

#### S. 1.

#### Charakteristik Leibnitz's.

Der bedeutungsvolle Mann, der sich zuerst in Deutschland zu einer selbstständigen und selbstthätigen, produktiven Philosophie erhob, ist Gottfried Wilhelm Leibnitz (geboren gegen das Ende des dreissigjährigen Religionskrieges 1646 zu Leipzig, der Sohn eines dortigen Universitäts-Professors, gestorben 1716), ein Universalgenie ohne Gleichen, der personificirte Wissenstrieb, der literarische Mittelpunkt seines Zeitalters, schon als Jüngling, ja als Knabe fast ein Gelehrter und Philosoph. Er selbst rechnet sich zu den so seltenen puellis eruditis, und erzählt von sich, dass er als Knabe an einem Tage ein lateinisches Pfingstgedicht von 300 Versen ohne Elision verfertigt, und schon vor seinem siebzehnten Jahre schriftliche Proben von philosophischen Speculationen gegeben habe. [3] Livius, obwohl von seinen Lehrern ihm verboten, und Virgilius, den er noch im hohen Alter fast vollständig auswendig wußte, waren die Lieblings-Schriftsteller des Knaben. Schon im fünfzehnten Jahre ging er auf die Universität, zuerst in seiner Vaterstadt, dann in Jena. So elend der geistige, wie politische Zustand Deutschlands unmittelbar nach dem dreißigjährigen Kriege war, so fand er doch hier Männer, die ihn befriedigten und nicht ohne Einfluss auf die Bildung und Entwicklung seines Geistes blieben. Männer waren besonders Jacob Thomasius, der Vater des nachher so berühmt gewordenen Christian Thomasius, und der Mathematiker Erhard Weigel. Jener war - damals eine Seltenheit ein gründlicher Kenner der Geschichte der Philosophie, namentlich der griechischen Philosophie. Er trug ihre Geschichte schon als eine Geschichte der Philosophie, nicht blos der Philosophen vor. Valde adplaudebam olim juvenis Jacobo Thomasio, insigni viro, qui historiam non tantum philosophorum, sed et philosophiae mihi tractare videbatur\*). Ihm verdankte Leibnitz offenbar sein frühzeitiges

<sup>\*)</sup> Op. Omn, T. V. Ep. ad J. Ch. Wolfium.

Studium der griechischen Philosophie, namentlich des Aristoteles. Es gesteht Thomasius, in seinen Briefen an ihn, selbst ein, dass er ihm viel schuldig sey: ingratus sum, si multa tibi debere negem. Erhard Weigel verband mit der Mathematik die pythagoräische Philosophie, und suchte den Aristoteles mit den neuern Philosophen zu vermitteln. Ehrenvoll erwähnt seiner Leibnitz an mehreren Stellen seiner Schriften\*). Er wirkte besonders anregend auf ihn, und veranlasste ihn zu eignen Gedanken, namentlich in der Mathematik, wie zur Erfindung seiner binären Arithmetik. Brucker in seiner Vita Leibnitii glaubt es auch diesem Manne zuschreiben zu dürfen, dass Leibnitz schon frühzeitig auf den Gedanken kam, die alte Philosophie mit der neuern zu vermitteln. Aber diese Idee, wenn sie auch schon in Weigel lebte, muss doch zugleich als ein Grundeigenthum Leibnitz's angesehen werden, wie denn überhaupt L. in allen Stücken ein so reiner Spiegel seiner metaphysischen Principien, ein so monadisches Wesen ist, dass alles, was scheinbar von Aussen in ihn kam, auf seinem eignen Grund und Boden gewachsen war, dass seine Receptivität nur seine selbsteigenste Activität war. Er führte diesen Gedanken besonders in seinen Briefen an Thomasius aus, brachte jedoch die Versöhnung zwischen den Alten und Neuen nur in der Art zu Stande, dass er den Aristoteles im Sinne der mechanischen, (cartesischen) Philosophie interpretirte. Indess bleibt es immer eine bemerkenswerthe Erscheinung, dass, während in Frankreich, England, Italien die neuere Philosophie mit einer gänzlichen Verwerfung der alten oder doch wenigstens, wie in Italien, der aristotelischen Philosophie beginnt, sie in Deutschland auf

<sup>\*)</sup> Z. B. Theodicee §. 324. §. 212. und Op. Omn. T. VI. p. 311.

das Studium, und zwar ein lebendiges, assimilirendes Studium der griechischen, besonders der aristotelischen Philosophie sich basirt. [4] Oberflächlich ist es desswegen, die Deutschen auf die Ausländer. als diejenigen hinzuweisen, welche der Philosophie die Erfahrung zugefügt hätten. Die der Philosophie zunächst liegende und zur Basis dienende Empirie ist ihre eigene Geschichte. Bei jeder Gelegenheit tadelt daher Leibnitz die Reformatoren der Philosophie darüber, dass sie die alte Philosophie verwürfen, statt zu verbessern und auf ihr fortzubauen. Illustres illi philosophiae instauratores hodierni eo potius occupantur, ut sua sibi cogitata et inventa praeclare constituant atque exornent, quam ut vetera et in scolis recepta Aristotelis scholasticorumque tradita poliant atque purgent Quum tamen non sit e re philosophiae, vetera prorsus abjicere, sed emendare potius, et quod egregium est, qualia certe sunt innumera, et praesertim, quae ipso Aristotelis textu continentur, tolerare\*). Er bezeichnet darum, zum Unterschiede von dem knechtischen Zeitalter der Philosophie, welches das barbarische Zeitalter der Scholastiker war, seine Zeit als das Jahrhundert einer ausgelassenen Freiheit (nimium licentiosum seculum), wo die Menschheit in das entgegengesetzte Extrem gefallen sei \*\*). Einige warfen Leibnitz vor, dass er nur aus Neid gegen die Neueren, und, um seine Philosophie um so mehr hervorzuheben, die Alten so anpreise, aber dieser Vorwurf ist zu unbegründet, als dass er einer Widerlegung werth wäre.

Philosophie und Mathematik, die Wissenschaften, denen hauptsächlich Leibnitz seinen unsterblichen Ruhm verdankt, waren jedoch nicht die einzigen Gegenstände, die ihn in seiner Jugend,

\*\*) T. VI. p. 311.

<sup>\*)</sup> De stilo philosoph, p. 22. Op. Omn. T. IV.

wie in seiner späteren Lebenszeit, an sich zogen und beschäftigten. Er hatte einen schlechthin unbeschränkten Sinn und Trieb, eine Neigung zu allen Wissenschaften. Eine von seinem Vater ererbte und aus Büchern von allen Fächern bestehende Bibliothek gab ihm zu ihrer Befriedigung schon auf der Universität die beste Gelegenheit Die Frucht dieses seines viel- oder vielmehr allseitigen Studiums, das er, semper ad discendum paratus\*), sein ganzes Leben ununterbrochen hindurch, als ein wahres Perpetuum Mobile, mit rastloser Thätigkeit fortsetzte, war seine immense, überall gegenwärtige, bewundernswürdige Polyhistorie, - bewundernswürdig nicht sowohl Größe ihres Umfangs nach, als vielmehr ihrer Qualität wegen, denn es war nicht die Vielwisserei des todten Gedächtniskrämers, sondern eine geniale, produktive Polyhistorie. Sein Kopf war kein Herbarium; seine Kenntnisse waren Gedanken, waren fruchtbare Zeugungsstoffe, animalcula sper-Alles in ihm war Geist und Leben; seine Consumtionskraft Produktionskraft. Er umfasste nicht nur die verschiedensten, ja entgegengesetztesten Zweige des Wissens, sondern auch die verschiedenen Eigenschaften und Anlagen, auf denen sie allein sprossen und Früchte tragen. Alle Geistesgaben, die gewöhnlich nur getheilt sich finden, concentrirten sich in ihm: die Eigenschaften des abstrakten und praktischen Mathematikers, Poeten und des Philosophen, des spekulativen und empirischen Philosophen, des Historikers und Erfinders - ein Gedächtniss, das ihn der Mühe erhob, das was er einmal aufgeschrieben, je wieder nachzulesen, das mikroskopische Auge des Botanikers und Anatomen, und den freien Ueberblick

<sup>\*)</sup> Ep. ad Seb. Kortholt. E. 175 in: Epist. ad Diversos. Chr. Kortholt. Lipsiae 1734.

des generalisirenden Systematikers, die Passivität und Receptivität des Gelehrten, und die Sprödigkeit und Kühnheit des Autodidakten und selbstständigen, auf den Grund dringenden Forschers. Duo mihi, sagt er selbst von sich, profuere mirifice, quae tamen alioqui ambigua et pluribus noxia esse solent. Primum, quod fere essem αὐτοδίδαχ-Toc, alterum, quod quaererem nova in unaquaque scientia, ut primum eam attingebam, cum saepe ne vulgaria quidem satis percepissem. Sed ita duo lucratus sum, primum ne animum inanibus et dediscendis implerem, quae autoritate potius docentium quam argumentis recepta sunt, alterum ut ne ante quiescerem quam ubi cujusque doctrinae fibras ac radices essem rimatus et ad principia ipsa pervenissem, unde mihi proprio Marte omnia quae tractabam invenire liceret \*). Zu diesen seltenen Eigenschaften gesellte sich noch die merkwürdige, das ihm, wie er gleichfalls von sich selbst bemerkt, alles Leichte schwer, aber dafür auch alles Schwere leicht gewesen sei \*\*).

Entsprechend dem Reichthum seines Wissens war die Vielheit und Mannigfaltigkeit seiner Lebensverhältnisse. Je mehr einer weiß, desto mehr Verknüpfungspunkte hat er. L's. Polyhistorie aber setzte ihn mit aller Welt in Berührung, mit Gelehrten von allen Fächern, mit Menschen von allen Ständen, mit Soldaten, wie mit Künstlern, mit Fürsten, wie mit Handwerkern. Sie war es auch, die ihn auf Reisen nach Frankreich, den Niederlanden, nach England und Italien führte, die ihn an den churfürstlichen Hof zu Mainz als Rath, zum Herzog von Braunschweig und Lüneburg als Bibliothekar und Hofrath brachte, später daselbst zum Historiographen und geheimen Justizrath erhob,

\*\*) Otium hanoveran, p. 160.

<sup>\*)</sup> Hist. et commend. Linguae charact, univers.

die ihn in Wien adelte, und ihm die reichlichsten Einkünfte, die ihm selbst aus Russland durch Peter den Großen zufloßen, verschaffte. Aber die Quelle des Ruhms und Glücks des Menschen war leider! die Quelle des Unglücks für den Gelehrten und Philosophen. Viele seiner wissenschaftlichen Arbeiten blieben unvollendet oder blosse Projekte, wie z. B. seine Nova Dynamices scientia, seine allgemeine charakteristische Sprache\*). Namentlich musste die Philosophie unter dieser Masse von Beschäftigungen leiden, nicht als ob ihre der philosophischen Thätigkeit oft geradezu entgegengesetzte Beschaffenheit seinen metaphysischen Sinn verdorben und beschränkt hätte. Im Gegentheil: er erhielt - Semper idem - stets rein und lebendig seinen idealistischen Sinn, er verlor die Metaphysik, als die höchste Wissenschaft, nie aus den Augen, und bei der unendlichen Elasticität seiner Geisteskraft die Geschicklichkeit zu ihr nie aus den Händen. Aber seine Thätigkeit war zu vielfach, zu mannigfaltig, als dass er seine philosophischen Ideen in eine vollendete und zusammenhängende, systematische Darstellung und Entwicklung hätte concentriren können. Quam mirifice sim distractus, dici non potest. Varia ex archivis eruo, antiquas chartas inspicio, manuscripta inedita conquiro. Ex his lucem dare conor brunsvicensi historiae. Magno numero literas et accipio et dimitto. Habeo vero tam multa nova in mathematicis, tot cogitationes in philosophicis, tot alias literarias observationes, quas vellem non perire, ut saepe inter agenda anceps haeream et prope illud Ovidianum sentiam: inopem me copia facit \*\*). Er sagt selbst an einer Stelle, dass er mit seiner

<sup>\*)</sup> Wer sich über dieses Projekt unterrichten will, vergleiche Tennemann, der hierüber die wichtigsten Stellen schon citirt hat.

<sup>\*\*)</sup> T. VI. p. 59. 102. u. T. V. p. 114.

Theodicee und seinen übrigen Aufsätzen und Abhandlungen nur Vorläufer, avantcoureurs, seiner Philosophie gegeben habe \*). Er arbeitete nicht an seiner Philosophie wie an einem fortlaufenden Werke, sondern er warf gleichsam seine besten Gedanken, nur so wie sie sich gelegenheitlich ihm darboten, auf zerstreute Zettelchen hin, die man mühsehlig zusammensetzen muß, um auch nur ein fragmentarisches Ganzes herauszubringen. Seine Philosophie ist eine Milchstrasse voller herrlicher und glänzender Gedanken, aber kein Sonne-und Planetensystem.

Zudem musten die mannigfaltigen Beziehun gen, in die ihn seine πολυπραγμοσύνη versetzte, die Freiheit des Philosophen beschränken. Beziehungen, Verhältnisse bringen unvermeidliche Rück-So verschwieg Leibnitz aus sichten mit sich. Rüchsichten gegen den Kaiser und die Churfürsten, worüber man ihm übrigens keine Vorwürfe machen kann, dass er der Verfasser eines Schriftchens de jure suprematus ac legationis Principum Germaniae sei, worin er die Rechte der kleineren So schreibt Leibnitz Fürsten in Schutz nahm. aus Berlin an Fabrizius vom Jahre 1706, dass er an den damaligen Festlichkeiten und Lustbarkeiten des Hofes, ungeachtet seines Widerwillens gegen dergleichen Vergnügen, Theil nehmen müsse, um für keinen Stoiker oder Sonderling zu gelten, und beklagt sich über den Verlust der Zeit, des kostbarsten aller Güter. [5] Aber solche äusserliche Rücksichten sind noch die unschädlichsten. gefährlicher sind die, welche aus Schonung, Achtung oder Verbindlichkeit gegen die Personen, mit denen man verkehrt, sich dem Denken selbst unwillkührlich mittheilen. Cartesius verließ sein Vaterland. hauptsächlich desswegen, um den zahlreichen

Connexionen, denen er dort ausgesetzt war, zu

<sup>\*)</sup> T. VI. p. 285.

entweichen, und wechselte selbst in Holland einen Ort um den andern, um verborgen zu bleiben. Spinoza nahm die in Heidelberg ihm angebotene Professur nicht an, um die Libertas cogitandi nicht aufzugeben. Leibnitz aber verwickelte sich so sehr in das Garn der Beziehungen, dass wir von ihm fast nur wissen und haben, was und wie er für Andere war und dachte, nicht was und wie er an und für sich selber dachte. Er stellte seine Gedanken nicht nur in Briefen dar, in gelegentlichen Aufsätzen, in Streitschriften, wo er stets auf die Personen, an oder gegen die er schrieb, Rücksicht nahm - selbst seine größern Werke, seine Theodicée und seine Nouveaux Essais sur l'entendement beziehen sich, jene auf Bayle, diese auf Locke - sondern er concipirte schon größtentheils seine Gedanken, wenigstens in Bezug auf ihre Darstellung, in dem Conversationslexicon seines Kopfes mit Rücksicht, wenn auch wohl nicht immer gerade auf bestimmte Personen, doch stets auf seine Zeit. Er dachte mehr relativ, als absolut. Wir haben von ihm keine unabhängige, beziehungslose, absolute Darstellung seiner Philosophie.

Aber dessen ungeachtet ist es nicht nöthig, etwa bei Leibnitz zu einer kantischen Trennung zwischen Leibnitz an sich und Leibnitz für uns unsere Zuflucht zu nehmen. Eben dieser unendliche Reichthum an Beziehungen ist das Wesen seines Geistes selbst; er ist das treue Ebenbild seiner Monade, deren Wesen es ist, alle andern Wesen idealiter zu enthalten, in sich abzuspiegeln, mit allen Dingen in einem idealen Verkehr und Verhältniss zu stehen. Die Rücksichten, die er nahm, sind keine angenommene, seiner Natur fremde; er war in allen seinen Schranken und Verhältnissen frei, bei sich selbst, weil sie in seinem Wesen lagen; er wusste sich in Alles zu schicken, weil seinem universalen Sinne nichts fremd, nichts ein wirklicher Gegen-

Können wir ihn auch in Betreff der Orthodoxie seiner Zeit nicht frei sprechen von einer zu großen Schonung gegen manche Vorstellungen der Dogmatik und einer gewissen ängstlichen Rücksichtsnahme, die wir gens hinlänglich entschuldigt finden werden. wenn wir die damalige Zeit bedenken, eine Zeit. wo ein Augustin noch eine solche Autorität war, dass Leibnitz es für nöthig hielt, sich wegen seiner von ihm abweichenden Ansichten zu entschuldigen, so hat er doch auch hierin keineswegs sich selbst und die Wahrheit verläugnet. [6] Was L. nicht um seiner selbst willen werth war, das hatte für ihn um seiner Beziehung auf einen höhern Zweck willen Werth. So nahm er die Orthodoxie in Schutz, weil er für seine Zeit das Interesse der Religion an sie geknüpft fand. Die Religion selbst aber erfasste er in einem Sinne, in welchem allein der Geist sich mit ihr versöhnen kann, und der Segen der Wahrheit auf ihr ruht, in ihrer Identität mit der Vernunft. Bien loin que notre religion soit contraire (à la raison), c'est plûtot en raison, qu'elle est fondée. Sans cela pourquoi prefererions nous la Bible à l'Alcoran ou aux anciens livres des Bramines\*)? Religionis primaria et perpetua capita.... ratione niti debent \*\*). Ueberdem hielt sich Leibnitz nirgends an den unmittelbar nächsten, buchstäblichen, sondern an den möglichen innern Sinn. Für seinen reinen, idealistischen Geist gab es nichts Ausgemachtes, Todtes, Dogmatisches, Faktisches. Alles ist ihm nur Symbol; die wahre Bedeutung, der Sinn der Dinge liegt für ihn nur im Geiste selbst. Er ist ein Alchymist, der in den gemeinsten Stoffen, selbst im Mist der Scholastiker - seine eignen Worte

<sup>\*)</sup> Otium Hanov. p. 112. u. Nouveaux Essais p. 463. \*\*) Opp. Omn. T. II. P. II. p. 157.

noch Gold findet. Es gibt für ihn keinen undurchdringlichen Stoff, keine Gränze des Geistes, der Vernunftthätigkeit. Kein Ding ist ihm zu schlecht und gering, keines leer und gedankenlos. Er weiß von keinem Vakuum. Alles was werth ist, zu sein, ist auch werth gewußt zu werden, sagt Bacon, und Giordano Bruno: Kein Ding ist so klein und geringe, dass nicht noch Geist in ihm wohnte. Diese Sätze sprechen Leibnitz's Wesen aus. Alles ist ihm Mittel zu einem höhern Zwecke, die Wissenschaft zu fördern in allen ihren Zweigen sein einziges Ziel in allen seinen Beziehangen und Verhältnissen. Selbst die Spiele findet er würdig der Aufmerksamkeit des Philosophen, weil sie das Denken befördern. Thätigkeit ist das Princip seiner Philosophie. Thätigkeit ist ihm der Grund der Individualität, der Grund, dass nicht eine Substanz, sondern Substanzen sind; alle Wesen sind ihm nur unterschiedene Arten der Thätigkeit, deren höchste Art das Denken ist. das daher der Zweck des Lebens ist, - Nous sommes faits pour penser - der Zweck der Kunst, die Kunst der Künste ist \*). Thätigkeit ist das Wesen seines Geistes und Charakters. Er ist der Actus purus der Scholastiker als eine menschliche Persönlichkeit. Gleichgültig ist ihm der Stoff, das Ding und seine Qualität an sich, gleichgültig, ob es eine Sackuhr oder Rechenmaschine oder eine Fliege oder ein philosophisches System ist, weil es für seinen thätigen Geist noch immer eine unendliche Materie des Denkens ist, weil jedes Ding nur durch die Kraft des Geistes gerüttelt und geschüttelt zu werden braucht, um spirituöse Eigenschaften zu entwikeln, weil kein Ding für ihn beschränkt und isolirt dasteht. Wo Andere aufhören zu den-

<sup>\*)</sup> T. V. p. 564.

ken und zu unterscheiden, wo ihnen ein absolutes Dunkel entgegentritt, da beginnt er erst recht zu denken und zu sehen; die Materie ist ihm nicht nur theilbar, sondern wirklich getheilt bis ins Unendliche; was Andern nur, als verworrne, todte Masse erscheint, da erblickt er noch gegliedertes Leben, in jedem Wassertropfen noch einen Fischteich voller lebendiger Wesen: selbst aus seiner Kaffeetasse schäumt ihm der Kelch unendlichen Lebens entgegen. [7] Nichts ist für ihn todt, unorganisch in der physischen Welt, nichts absolut schlecht, verwerflich, falsch in der geistigen und moralischen Welt: die Welt ist ihm die beste Welt; Alles erblickt er nur im Zusammenhang, überall darum Harmonie, das Ueble für sich als gut in der Verbindung; Alles hat für ihn seinen zureichenden Grund. Keine Materie im Sinne eines un - ov des Geistes, kein Chaos ausser nur dem Scheine nach. nichts Sinn - Zweck - und Bedeutungsloses existirt für ihn; daher die ungetrübte Heiterkeit, die idealistische Klarheit seines Geistes, die Erhabenheit seiner Seele, die kein anderes Interesse als das Interesse der Wahrheit und Wissenschaft erfüllte, seine glückliche Gemüthsart, die nichts wußte von den Affekten des Abscheus, der Verachtung, des Hasses, seine Toleranz, sein milder Sinn, der Alles nur zum Guten deutete. Er schildert sich selbst: Je ne méprise presque rien. -Nemo est ingenio minus quam ego censorio. Mirum dictu: probo pleraque, quae lego. Mihi enim gnaro, quam varie res accipiantur, plerumque inter legendum occurrunt, quae scriptores excusant aut defendunt. Ita rara sunt, quae mihi legenti displiceant, etsi alia plus aliis placeant. - Natura atque instituto ita comparatus sum, ut in aliorum scriptis potius quaeram profectus meos quam defectus alienos. - Non admodum refutationes quae-

rere aut legere soleo\*). Wie in der Literatur, so war er auch im Leben. Seine Freunde rühmten von ihm, dass er nie von Jemand übel geredet, sondern Alles in einem guten Sinne ausgelegt habe. Schön und der Wahrheit gemäß spricht sich der alte Brucker in dieser Beziehung über Leibnitz Accessere, sagt er, his intellectus dotibus animae virtutes haud paucae, quas valde praedicant, qui cum eo familiariter vixerunt vel qui commercio literario inito ejus consuetudine sunt gavisi. In quibus humanitatem et benevolentiam viri illustris bene cupientis omnibus et scientiarum juvandarum conatus, quibus posset modis, promoventis, huncque in finem consilia optima sine invidia suppeditantis prae reliquis suspiciendam esse putamus. Testem volumus innumeram epistolarum farraginem ad viros doctos cujuscunque generis scriptarum. In iis enim mira dulcedo atque lepor regnat lectores animum mire alliciens atque capiens, jucunditasque tanta, ut legendi fastidium obrepere vix possit. Quod non modo doctrinae varietati, qua velut floribus per hortum sparsis abundant, sed et humanitati et benevolentiae, quibus eas quasi melle condivit Leibnitzius, adscri-Huic merito adjungimus aequitatem bendum est. virorum doctorum meritis praestitam. Quamvis enim, ut erat animo magno et a servili admiratione vacuo, candide et aperte de summis quoque viris judicaret, eorumque naevos modeste reprehenderet, laudandam tamen et voluntatem esse censuit et justum tribuendum esse pretium iis, quae recte fecissent, statuit. Tantum autem ab invidia aberat, ut gloriam, quae ipsi debebatur, haud raro inter viros doctos divideret et ad gloriam capessendam non hortator modo sed et viae dux atque pararius adesset. [8] Sein Geist ist die reinste

<sup>\*)</sup> T. VI. p. 211, p. 53. 64, 72, u. T. V. p. 247.

Humanität im edelsten Sinne des Worts, der Geist der Liebe, der Anerkennung, der Versöhnung, aber nicht jener trübseligen Versöhnung, die aus Unmacht des Geistes und Charakters die Gegensätze verwischt, sondern einer licht - und geistvollen, erkenntnissreichen, begriffsgemäßen Ver-Medium tenuere beati. Leibnitz gehört zu diesen Glücklichen. Ueberall, sei es in der politischen oder wissenschaftlichen oder religiösen Sphäre sehen wir ihn den Mittler zwischen den Extremen machen; er steht immer über den Gegensätzen, nie innerhalb derselben, er ist Richter, nicht Parthei. So schlichtete er, um nur einzelne Beispiele anzuführen, die Frage über die interessirte und uninteressirte Liebe, die in Frankreich und später auch in England die Theologen in zwei Partheien getheilt hatte, durch die richtige und schöne Definition, die er von der Liebe gibt, als in welcher ein Wesen gleichsam nolens volens, ohne Absicht und Rücksicht auf sich, durch sein interesseloses Wohlgefallen am Gegenstande sich selbst beglücke. Amare, sagt er, sive deligere est felicitate alterius delectari, vel, quod eodem redit, felicitatem alienam asciscere in suam. Unde difficilis nodus solvitur, magni etiam in Theologia momenti, quo modo amor non mercenarius detur, qui sit a spe metuque et omni utilitatis respectu separatus. Scilicet quorum felicitas delectat, eorum felitas nostram ingreditur. Nam quae delectant, per se expetuntur. Et uti pulchrorum contemplatio ipsa jucunda est, pictaque tabula Raphaelis intelligentem afficit, etsi nullos census ferat, adeo ut in oculis deliciisque feratur, quodam simulacro amoris, ita quum, res pulchra simul etiam felicitatis est capax, transit affectus in verum amorem. Superat autem divinus amor alios amores, quod Deus cum maximo successu amari potest, quando Deo simul et felicius nihil est, et nihil pulchrius felicitateque dignius

intelligi potest. [9] So sehen wir auch Leibnitz in Betreff der Politik bei Gelegenheit der Streitigkeiten der Tories und Whigs den freien, keiner Parthei ausschliefslich ergebenen Mittler machen. Er schreibt an einen Engländer: Il n'y a que les extrêmités qui soint blamables dans les Tories, et dans les Whigs. Les moderés de part et d'autre s'accorderont aisément. Dites moi un peu, Monsieur, si les Tories modérés ne reconnoissent point qu'il y a des cas extraordinaires, où l'obeissance passive cesse et où il est permis de resister au Souverain, et si les Whigs moderés ne demeurent pas d'accord qu'il ne faut point venir legèrement ni autrement que par des grandes raisons à cette résistance. Il en est de même du droit héréditaire de la succession, dont il ne faut point se départir, à moins que le salut de la patrie n'y force les peuples, car de croire qu'il y ait dans ces choses un droit divin indispensable, c'est aller jusqu'à la superstition. - Vous savez mon sentiment sur ce qui est dû aux Souverains. faut point confondre l'eglise et la Nation. L'eglise en elle même doit une obéissance passive; le Regne de Jesus Christ n'est pas de ce monde; mais les nations ne sont pas obligées de se laisser ruiner par la caprice et la méchanceté d'un seul. Cependant il ne faut point venir à la résistance que lorsque les choses sont venues à des grandes extrèmités \*).

Fassen wir sein ganzes Wesen in kurze Worte zusammen! Die erhabne Definition, die er von der göttlichen, der absoluten Gerechtigkeit gibt, daß sie nichts andres ist, als eine der Weisheit conforme Liebe, spiegelt sein eignes Wesen ab, das nichts andres war, als eine der Vernunft conforme Liebe der gesammten Menschheit zu sich

<sup>\*)</sup> VI. Lettre à Th. Burnet. 273. et p. 284.

selbst — die allumfassende, die pantheistische Liebe des denkenden, des wissenschaftlichen Geistes. Erkennen wir hierin die erhabne, die heilige Bestimmung und Bedeutung der Wissenschaft, deren reines Abbild Leibnitz war!

Der Glaube zerreisst die Menschheit, particularisirt, bornirt sie. Er hat mit teuflischem Frohlocken die göttlichsten, edelsten Geister des Alterthums als verdammte Heiden in die Hölle gestossen; er hat die gehässige Scheidewand zwischen Christenthum und Heidenthum gezogen, und, um sich behaupten zu können, zu allen Zeiten zu den Waffen der Bosheit, zur Verläumdung und Schmähung der ihm unerreichbaren Größe des Alterthums seine Zuflucht genommmen. Und diese Erscheinungen waren nicht äussere Zuthaten menschlicher Leidenschaften; der Glaube ist in seinem Princip particulär, er bornirt nothwendig den Menschen. Nur die Vernunft, die Wissenschaft macht. den! Menschen frei; nur die Wissenschaft hat die Menschheit erlöst, mit sich versöhnt, die ursprüngliche Identität derselben wiederhergestellt; die Verbindungen, die der Glaube zu Stande bringt, sind immer nur particuläre, exclusive. Nur der wissenschaftliche Geist war es, der selbst im Mittelalter noch in abgeschlossner, klösterlicher Verborgenheit den Zusammenhang der heidnischen und christlichen Welt, die Einheit der Menschheit mit, sich selbst bewahrte, und im merkwürdigen Contrast mit dem frommen Dünkel der Christen allen Bildungsstoff aus den spärlichen Ueberbleibseln des Alterthums sog. Nur der wissenschaftliche Geist war es auch, der, als von Neuem der Glaube die Menschheit in sich zerrissen hatte, die Differenzen des Glaubens mässigte und neutralisirte, und so die Menschheit wieder sich näherte und befreundete. Hierin liegt daher auch hauptsächlich die Größe und geschichtliche Bedeutung Leibnitz's, dass er

ungeachtet der orthodoxen Beschränktheit seines Zeitalters nicht den Horizont seines Geistes durch die chinesische Mauer, die die Orthodoxie zwischen der heidnischen und christlichen Welt gezogen, sich begränzen ließ - so nimmt er sich der Heiden an, deren Tugenden der edelsten Selbstverläugnung die Verläumdungssucht Augustins mit diabolischer Verschmitztheit für vitia splendida ausgegeben hat, indem er in ihnen eine Liebe des Guten und Wahren rein um seiner selbst willen anerkennt, so der Inder, so der Chinesen, indem er über ihre Religion ein besseres Licht zu verbreiten sucht - hierin, dass er einen neuen, bisher verschloßnen Sinn, wenn auch nur zunächst in sich selbst, erweckte, den Sinn nicht mehr nur für das Abgesonderte, Partikuläre, Beschränkte, sondern für das Allgemeine, den Totalsinn der Menschheit, den Sinn für das Universum, dass er namentlich nicht als historischer Gelehrter, sondern mit einem lebendigen Sinne, dem Sinne, dem das Vergangne nicht vergangen ist, die griechische Philosophie erfaste, und in der Totalität ihrer wesentlichsten Arten in Verbindung mit der neuern in sich zu reproduciren sich bestrebte, die Philosophie daher in einem schlechthin universalen Sinne, im Sinne der Philosophie aller Zeiten und Völker erfasste. "Ich habe gefunden, sagt er, dass die meisten Schulen in einem guten Theil dessen, was sie behaupten, Recht haben, nicht eben so in dem, was sie verneinen. Formalisten, wie die Platoniker und Aristoteliker haben Recht, die Quelle der Dinge in den formellen und Zweck-Ursachen zu suchen. Aber sie haben Unrecht, die wirkenden und materiellen zu vernachläßigen. Von der andern Seite haben jedoch die Materialisten Unrecht, die metaphysische Betrachtungsweise gänzlich zu verwerfen, und Alles nur durch das erklären zu wollen, was von der

Imaginationskraft (d. i. von der Geometrie) abhängt\*)." "Ich denke, schreibt er an Bierling, nicht so verächtlich von Plato, seine Gedanken scheinen mir hie und da tief und gut zu sein. Auch dem Seneca und den Stoikern stimme ich in Vielem bei. Cartesius hat in seiner Moralphilosophie dasselbe gethan, und überhaupt bin ich der Meinung, dass es besser und zweckmässiger wäre, sich nach dem umzusehen, was wir von den Alten beibehalten und zu unserm Nutzen verwenden sollten, als nach dem, was in ihnen zu tadeln ist. Kein berühmter Mann war je, der nicht vieles Lobenswürdige gesagt hätte. Auch viele Lehren der Akademiker und Sceptiker können mit Nutzen angewandt werden. So ist sehr wahr, was sie sagen von der Unbeständigkeit der sinnlichen Dinge, die mehr zu den Phänomenen (obwohl gesetzmässigen) als zu den Substanzen gerechnet werden müssen. Die Sinne sind nicht der Grund aller Erkenntnisse." "Auch Melissus und Parmenides sind gründlichere Denker, als man gewöhnlich glaubt." "Vortrefflich, schreibt er an Hansch, sind viele Gedanken Platos: wie dass von Allem nur Eine Ursache ist. dass in dem göttlichen Verstande eine Ideenwelt liegt, die auch ich die Region der Ideen zu nennen pflege, das das Objekt der Philosophie τά οντως οντα sind, nämlich die einfachen Substanzen, die ich Monaden nenne, und die, wenn sie einmal existiren, immer beharren, πρώτα δέκτικα της ζώης, als da sind Gott, die Seelen, und darunter besonders die Geister: die mathematischen Wissenschaften aber, als welche von den ewigen, im göttlichen Geiste gegründeten Wahrheiten handeln, bereiten uns auf die Erkenntniss der Substanzen vor. Das Sinnliche aber, überhaupt das Zusammengesetzte ist vergänglich; es wird vielmehr nur, als es ist und besteht. Jeder

<sup>\*)</sup> Lettre I. à M. Remond. de Montmort von 1714.

<sup>\*\*)</sup> System Nouv. de la Nature et de la Communication des Substances. T. II. P. I. pag. 52.

Geist ferner enthält, wie Plato richtig sagte, in sich eine intelligible Welt; ja nach meiner Meinung stellt er sich diese sinnliche Welt vor, aber mit dem unendlichen Unterschied von dem göttlichen Geiste, dass Gott Alles zugleich adaquat erkennt, wir aber nur sehr wenig deutlich erkenalles Uebrige in das Chaos unsrer dunkeln und verworrnen Vorstellungen eingehüllt ist. Der Samen aber von Allem, was wir lernen, liegt in uns. Ich glaube defshalb, dass Plato mit Aristoteles und Demokrit verbunden werden muß, um zur wahren Philosophie zu kommen." "Die Wahrheit ist daher mehr verbreitet, als man wöhnlich denkt, aber sie ist sehr oft schminkt, und sehr oft auch verhüllt, und selbst geschwächt und verdorben durch Zusätze. Würde man diese Spuren der Wahrheit bei den Alten und überhanpt bei den Vorgängern bemerklich machen, so würde man Gold aus dem Kothe, den Diamant aus seiner Grube und das Licht aus der Finsterniss hervorziehen, und das Resultat wäre eine gewisse ewige Philosophie \*)." Bei diesem seinem universalen Sinne für jede wesenhafte Gattung der Philosophie durfte darum Leibnitz mit vollem Rechte - denn es ist gültig, ob diese Einheit eine unvollkommene ist, gleichgültig, ob seine einzelnen Lehren buchstäblich mit den Lehren des Plato oder Aristoteles übereinstimmen, oder nicht - von seiner Philosophie rühmen, dass sie wie in einem perspectivischen Centrum alle Philosophieen in sich vereine: "den Scepticismus rücksichtlich der Unsubstanzialität der sinnlichen Dinge, den Pythagoräismus und Platonismus mit seiner Reduktion von allen Dingen auf Harmonieen oder Zahlen, Vorstellungen und Ideen, den Parmenides und Plotin mit

<sup>\*)</sup> Lettre III. à M. Remond de Montmort.

ihrem einem und demselben Ganzen, ohne allen Spinozismus, die stoische Verkettung der Dinge im Einklang mit der Spontaneität, die Vitalphilosophie der Cabbalisten und Hermetiker, die überall Empfindung annehmen, die Formen und Entelechien des Aristoteles und der Scholastiker und doch die mechanische Erklärungsweise der besondern Erscheinungen nach Demokrit und der neuern Philosophie\*)." [10].

<sup>\*)</sup> T. II. P. I. p. 79.

# Darstellung und Entwicklung der Philosophie Leibnitz's.

S. 2.

Das Prinzip der Leibnitzischen Philosophie im Unterschiede von Spinoza.

Der Mittelpunkt der Leibnitzischen Philosophie ist, wie bei Spinoza, der Begriff der Substanz. "Der Begriff der Substanz, sagt Leibnitz, ist der Schlüssel der tieferen Philosophie." wichtig die Erkenntniss der metaphysischen Begriffe überhaupt ist, wie der Relation, der Ursache, der Action, welche die Menschen leider! nur zu sehr vernachlässigen, ob sie gleich häufig genöthigt werden, sie anzuwenden, und sie für die allerbekanntesten halten, ob sie gleich höchst dunkel und zweideutig bestimmt sind: der wichtigste ist der der Substanz, denn von der richtigen Erfassung desselben hängt die Erkenntniss Gottes, der Seelen und des Wesens des Körpers Aber Leibnitz bestimmt wesentlich anders den Begriff der Substanz, als Spinoza, Malebranche und überhaupt die cartesische Philosophie. Die Definition derselben von der Substanz war: dass das, was unabhängig für sich allein, ohne an etwas anders zu denken, begriffen werden könne, Substanz sei. Er bemerkt jedoch dagegen, dass man etwas selbstständig fassen könne,

ohne dass es desswegen Substanz sei. "Z. B. die Kraft zu handeln, das Leben, die Undurchdringlichkeit sind etwas Wesentliches und Primitives zugleich, und man kann sie vermittelst der Abstraction unabhängig von andern Dingen und selbst von ihren Subjecten denken. Ja die Subjecte werden nur vermittelst solcher Attribute gedacht. Und doch sind diese Attribute von den Substanzen, deren Attribut sie sind, verschieden. Es gibt daher Dinge, die, ohne Substanzen zu sein, doch nicht weniger unabhängig, als die Substanz selbst, gedacht werden können." Der Begriff der Substanz empfängt nach ihm sein Licht nur vom Begriffe der Kraft und zwar der thätigen Kraft. Denn diese ist wohl zu unterscheiden von einem blossen Vermögen, wie z. B. das Vermögen der Scholastiker war. "Die Fähigkeit nämlich oder das active Vermögen der Scholastiker ist nichts anders als eine nahe Möglichkeit zu handeln, die jedoch noch eines Antriebs und gleichsam Stachels von Aussen bedarf, um zur Thätigkeit überzugehen. Aber die thätige Kraft enthält in sich eine gewisse Entelechie [10] und Thätigkeit, steht zwischen der Fähigkeit zu handeln und der wirklichen Handlung selbst in der Mitte, und hat einen Trieb in sich, daher sie durch sich selbst in Handlung übergeht, ohne dazu etwas Andres noch zu bedürfen als die blosse Hinwegräumung eines äusseren Widerstandes" "so dass die Handlung erfolgen muss, wenn nichts sie verhindert." wahre Kraft ist niemals eine einfache Möglichkeit. Trieb und Handlung ist stets mit ihr gesetzt." Denn "die Handlung ist nichts weiter als die Ausübung der Kraft." Er polemisirt daher gegen den Cartesianismus, - so unter Anderm in einer interessanten Abhandlung gegen den zu seiner Zeit berühmten Physiker Chr. Sturm - welcher die selbstständige Kraft der Dinge aufhob, alle Cau-

salität und Thätigkeit Gott nur beilegte, und behauptet, dass "die Substanz selbst der Dinge in ihrer Kraft zu handeln und zu leiden liege. Die Dinge wären nur flüchtige Modificationen und Phantasmen der einen göttlichen Substanz, wenn ihnen diese Kraft abginge, oder Gott selbst wäre die einzige Substanz - eine Lehre pessimae notae -. " "Was nicht handelt, was keine thätige Kraft in sich hat, ist schlechterdings keine Substanz." Bei jeder Gelegenheit macht er diesen Begriff - das Princip seiner Philosophie - geltend, und spricht es auf die mannigfaltigste und bestimmteste Weise aus. So schreibt er an Pelison: "die Substanz kann nicht ohne Thätigkeit sein," an Bourguet: "man kann nicht sagen, was die Existenz einer Substanz seyn soll, wenn man ihr die Thätigkeit nimmt," in seinem Specimen Dynamicum: "Handeln ist der Charakter von Substanzen," in seiner Theodicée: "wenn man die Thätigkeit den Substanzen nimmt, und sie daher mit den Accidenzen verwechselt, so verfällt man in den Spinozismus, der ein übertriebener Cartesianismus ist," an Hansch: "die Thätigkeit allein begründet eine eigne Substanz," 'an Fr. Hofmann: "nur durch die Kraft zu handeln kann man die Dinge von der göttlichen Substanz unterscheiden," in seinen Essais Nouveaux: "die Thätigkeit gehört zum Wesen der Substanz." "Erklärt man die Thätigkeit als das, was freiwillig in einer Substanz und aus ihren eignen Kräften geschieht, so muss jede eigentliche Substanz immer thätig seyn," in seinen Principes de la Nature et de la Grace definirt er die Substanz als "ein der Handlung fähiges Wesen."

Der Begriff der Substanz ist dem Leibnitz, wie wir sehen, unzertrennlich von, ja, streng genommen, identisch mit dem Begriffe der Energie, der Kraft, der Thätigkeit, bestimmter der Thätig-

keit durch sich selbst, der Selbstthätigkeit. Diese kann aber nicht von dem Begriffe der Unter-1 scheidung abgetrennt werden. Ein selbstthätiges Wesen ist nicht nur ein in sich selber - denn in einem Wesen, das nur einfach, ohne innre Verschiedenheit wäre, könnte begreiflicher Weise keine Thätigkeit Statt finden - sondern auch von Anderem unterschiednes Wesen. entsteht denn überhaupt dem Menschen der Begriff der Krafft? durch Bewegung. Leibnitz nennt selbst die Monade Bewegungskraft Vis motrix. Und worauf reducirt sich die Bewegung? auf den Unterschied. - Der Unterschied in der Form der Räumlichkeit heisst Trennung, Bewegen sich von einem Ort Trennen, Entfernen. Der Mensch erhebt sich nur durch die Anschauung der Bewegung, indem er nämlich wahrnimmt, daß sich Etwas von andern Dingen abtrennt, seinen Zusammenhang mit ihnen unterbricht, aus der Masse, mit der es gleichsam wie ein Wassertropfen mit dem andern verflossen war, als ein punctum saliens hervortritt, zum Gedanken eines für sich seienden, eines selbstständigen und selbstthätigen Wesens. Ein Insekt, das mit dem Blatte oder Stamme, worauf es lebt, gleiche Farbe hat, entgeht unsern Blicken. Erst durch die Bewegung sticht es uns mit der epigrammatischen Spitze seines Fürsichseins in die Augen. Daher ist der unterste Begriff der Freiheit der Begriff der Bewegung; daher bethätigt sich das erste Selbst - und Freiheitsgefühl als die Lust an der Bewegung, wie diess die rohen oder sinnlichen Völker, die Kinder und selbst viele Thiere beweisen, welche den Genuss der Bewegung - den geistigsten materiellen Genuss - jedem andern Genusse weit vorziehen. Wo also das Princip der Unterscheidung mangelt, da mangelt auch das Princip der Selbstthätigkeit. Ja Selbst bin ich

eben nur im Unterschiede von Andern; nimm mir meinen Unterschied, so nimmst du mich mir selber; und meine Thätigkeit ist nur Selbstthätigkeit, indem ich sie als meine weiß und von der eines Andern, welche auf mich sich erstreckend mir als Leiden erscheint, unterscheide oder unterscheiden kann. Unabsonderlich von der Selbstthätigkeit ist daher die Individualität, die Einzelheit. Mit der Einzelheit ist aber zugleich Vielheit gesetzt. Ein Einzelnes für sich allein ist undenkbar. Wie der Begriff des Atoms an sich der Begriff von Atomen ist, so der Begriff des

Individuums der von Individuen. [12]

Die Substanz des Spinoza ist nicht eine einzelne Substanz, oder der Begriff der Einzelheit und Individualität mit ihr verträglich. Er sagt selbst (Epistola L.), dass der keine wahre Idee von Gott habe, oder wenigstens uneigentlich rede, der sagt, Gott sei Einer oder einzig, weil seine Existenz sein Wesen selber sei, und von seinem Wesen sich keine allgemeine Idee bilden lasse: denn nur rücksichtlich seiner Existenz, aber nicht seines Wesens könne ein Ding eines oder einzig genannt werden, indem die Dinge nur erst dann, wenn sie auf einen gemeinschaftlichen Begriff gebracht wären, unter Zahlen befasst würden. Indem Leibnitz daher das Wesen der Substanz nur in die Kraft der Selbstthätigkeit setzt, und diese von Einzelheit, von Individualität unzertrennlich ist. so haben wir mit dem Begriffe der Substanz, wie Leibnitz ihn erfasst, nicht mehr Eine (allgemeine) Substanz, sondern vielmehr eine jede bestimmte Anzahl überschreitende Fülle von Substanzen. "Alles, was handelt, sagt er, ist nothwendig eine einzelne Substanz." "Was keine thätige Kraft, keine Unterscheidbarkeit oder kein Prinzip des Unterschieds in sich hat, kann schlechterdings nicht Substanz sein." "Die gemeinen Philosophen

haben sich geirrt, wenn sie glaubten, dass es Dinge gabe, die nur der Zahl nach, oder dadurch, dass sie zwei sind, verschieden wären - ein Irrthum, aus dem ihre Perplexitäten hinsichtlich des Princips der Individuation entsprangen." "Ausser dem Unterschiede der Zeit und des Ortes gibt es ein innerliches Princip des Unterschiedes. Wenn daher gleich die Zeit und der Ort, d. h. das Verhältniss nach Außen uns zur Unterscheidung der Dinge verhilft, die wir nicht durch sie selbst unterscheiden, so hören doch desswegen die Dinge nicht auf, in sich selbst unterschieden zu sein. Ja statt dass wir durch Raum und Zeit die Dinge, unterscheiden wir vielmehr durch die Dinge Raum und Zeit, da sie an und für sich selber vollkommen gleichformig sind." "Das Princip der Individuation, welches eins ist mit dem Prinzip der absoluten Specification, durch welches ein Ding / so bestimmt wird, dass es von allen andern unterschieden werden kann, lässt sich in den individuellen Dingen auf das obenerwähnte Princip der Unterscheidung zurückführen. Wenn zwei Individuen vollkommen gleich und ähnlich, mit einem Worte durch sich selbst ununterscheidbar wären, so gäbe es kein Princip der Individuation, ja es gäbe sogar keine individuelle Unterscheidung und keine verschiedenen Individuen." Als ein allgemeines Gesetz lässt sich daher der Satz aussprechen, dass es "in der Welt nicht zwei Wesen gibt, die absolut ununterscheidbar wären." Es umfasst ebenso die Geister- als Körperwelt. "Die Seelen sind ursprünglich, in sich selbst, abgesehen von ihren Körpern, unterschieden von einander." Und die Materie muss man sich nicht "als gleichförmig und identisch vorstellen. Es ist vielmehr gewis, dass es nirgends wo eine vollkommene Gleichheit gibt. Aristoteles ist darum tiefer, als man glaubt, wenn er annimmt, dass außer der örtlichen auch

noch eine qualitative Veränderung nöthig, die Materie nicht überall sich gleich sei, um nicht unveränderlich zu bleiben. Auch die Atomistik hat insofern etwas Wahres in sich, als sie wenigstens einiger Massen Unterschiede in die Materie setzt, indem sie behauptet, dass sie hier theilbar, dort untheilbar, hier voll, dort aufgesprungen sei, " obwohl gerade das Princip des Unterschieds es ist, welches die Atomistik aus der Natur verbannet. Denn ,wenn es Atome d.h. vollkommen harte und vollkommen innerlich unveränderliche Körper gäbe, und ihr Unterschied von einander nur in der Größe und Gestalt läge: so wäre es möglich, dass es Atome von derselben Gestalt und Größe, folglich solche gäbe, die an sich selbst ununterscheidbar wären, und nur durch äußerliche Benennungen oder Zeichen, die keinen innern Grund hätten, unterschieden werden könnten, was aber den wichtigsten Vernunftprincipien widerstreitet."

Spinozas Wesen ist die Einheit, Leibnitzens der Unterschied, die Distinction. Der Unterschied ist ihm die Wurzel, das Princip, das Wesen der Wesen und Dinge. Er verbindet unmittelbar mit der Einheit den Begriff des Unterschieds; er setzt die Einheit nur als sich von sich selbst, also von andern Einheiten unterscheidende, als nur im Unterschiede sich als Einheit bethätigende Einheit, er setzt die Einheit als eine einzelne, individuelle Einheit zum Principe. Er individualisirt die Substanz oder versubstanzialisirt das Individuum, das Individuum ist ihm das Wesen - er behält daher auch nicht das Nomen appellativum der Substanz bei, sondern gibt ihr den Eigennamen: Monade, Monas. Mit Recht schreibt darum Leibnitz an Bourguet, der in seinen Principien Spinozismus wittern wollte: "ich begreife nicht, wie Sie zu dieser Beschuldigung kommen, denn gerade durch die Monade wird der Spinozismus umge-

stossen. Denn es gibt eben so viele wahrhafte Substanzen, als es Monaden gibt, statt dass es nach Spinoza nur Eine einzige Substanz gibt. Er hätte Recht, wenn es keine Monaden gabe, denn ohne sie wäre Alles vergänglich und verflüchtete sich in blosse Modificationen und Accidenzen, weil den Dingen dann ein eigner Grund des Wesens und Bestehens; eine substantielle Basis abginge, die allein auf der Existenz der Monaden beruht." Und an eine fürstliche Dame: "wenn nur eine einzige Einheit wäre, d. h. Gott, so gäbe es keine Vielheit in der Natur; Er wäre allein. Aber da Sie begreifen, dass die universale Seele oder vielmehr der allgemeine Geist, welcher die Quelle der Wesen ist, eine Einheit ist. warum sollte Ihnen der Begriff besonderer Einheiten Schwierigkeiten machen können? Denn im Begriffe der Einheit macht es keinen Unterschied, ob das Wesen ein besonderes oder allgemeines ist, oder vielmehr der Begriff der Einheit ist leichter mit einem besondern Wesen, als einem allgemeinen zu verbinden." Spinozas Philosophie ist die Philosophie der Erhabenheit. Spinoza fasst Alles in Einem untheilbaren, mit sich harmonischen, großen Gedanken zusammen; er ist ein Astronom, der in die Sonne der Gottheit mit unverwandten Blicken schaut, und versenkt in diesen majestätischen Anblick die Erde mit ihren Gegenständen und Interessen als ein Nichts aus dem Gesichte verliert. Er ist der Kopernikus der neuern Philosophie. Die Gottheit ist ihm nicht die Sonne des Ptolomäus, sondern der in sich ruhende Mittelpunkt, um den die Erde selbstlos taumelt, gleich einem Nachtschmetterling, der, fascinirt und betrunken vom Lichtreiz, die brennende Kerze umflattert, und endlich in ihre Flamme sich stürzt, als wäre er nur ein Accidenz dieser leuchtenden Substanz. Der Unterschied von Tag und Nacht ist ihm zu relativ, zu kleinlich, als dass er hier-

3 \*

hieraus auf ein eignes Centrum derselben reflectiren, und ihre Bewegung um sich selbst als ein wesentliches und wichtiges Moment hervorheben Spinoza ist als Philosoph Mathematiker. Seine Substanz ist - subjektiv - psychologisch ihren Ursprung erklärt - nichts anders, als das hypostasirte Wesen der mathemathischen Ruhe. Erkenntnis und Evidenz, so sehr er auch allem Pythagoräismus fern steht, indem er die Zahlen für blosse Vorstellungsweisen und die Figuren für abstracte Denkwesen - entia rationis - erklärt. Er kennt keine andere Bewegung, kein andres Leben, als das mathematische Leben der Gestirne, als die ewige, sich gleichbleibende Bewegung der himmlischen Mechanik. Wahrheit und Realität hat seine Philosophie so gut, als die mechanische Bewegung der Himmelskörper eine Natur - und Vernunftwahrheit ist, aber auch nur so viel, als diese, denn es gibt noch andere Bewegungen, als diese. Die Philosophie Spinoza's ist ein Telescop, das die wegen ihrer Entfernung dem Menschen unsichtbaren Gegenstände vor das Auge bringt, die Leibnitzische ein Mikroskop, das die wegen ihrer Kleinheit und Feinheit unbemerkbaren Gegenstände sichtbar macht. [14] Auch die Leibnitzische Philosophie ist in vielen Stücken wahrhaft erhaben, aber in ganz anderer Weise: so wie die Bewunderung, die uns ein Blick durch das Teleskop in den fernen Himmel einflösst, eine andere ist, als die Bewunderung, wenn wir vermittelst eines Microscops in einem Wassertropfen noch eine Menge der phantastischsten Thiergestalten erblicken. Die Welt des Spinoza ist ein achromatisches Glas der Gottheit, ein Medium, durch das wir nichts erblicken, als das ungefärbte Himmelslicht der Einen Substanz; die Welt des Leibnitz ein vieleckiger Krystall, ein Brillant, der durch sein eigenthümliches Wesen das einfache Licht

der Substanz in einen unendlich mannigfaltigen Farbenreichthum vervielfältiget und verdunkelt. Aber so erhaben es auch ist; den für das gemeine sinnliche Auge unterschiedslosen, einförmigen, todteh Wassertropfen unter dem Mikroskop in einen Fischteich voll lebendiger Wesen sich verwandeln zu sehen, und in den kleinsten Antherenstäubchen einer Blume noch den goldnen Regen zu erblicken, mit dem Jupiter den Schoos der Danaë befruchtete: so leicht führt doch auch die mikroskopische Betrachtungsweise der Dinge ins Kleinliche hinein, zum Pedantismus, zum Scholasticismus der schlechtesten Art, der Sinnlichkeit. Bisweilen streift auch wirklich Leibnitz mit seinem Princip der Indiscernibilium und der Individuation an das Gebiet der Mikrologie. Namentlich ist aber seine Theologie in ihrer Beziehung auf Spinoza nicht selten das alte Weib des Thales, das ihn darüber ausschalt, daß er über dem Blicke nach den Gestirnen die Dinge übersähe, die vor seinen Füssen lägen.

## S. 3.

Das Princip der Leibnitzischen Philosophie im Unterschiede von der Cartesischen.

Sowie die Leibnitzische Philosophie sich durch die Monade von der Substanzlehre Spinozas, so unterscheidet sie sich durch eben dieses Princip von der Cartesischen Philosophie, und ihre Beziehung zu dieser ist daher nicht weniger wichtig. Die cartesische Philosophie unterschied aufs strengste Geist und Körper, und setzte das Wesen des Geistes nur in das Denken, und zwar in der (im ersten Bande entwickelten) Bedeutung des blossen Selbstbewußtseins. Geist und Leben sind ihr — und zwar mit vollem Rechte — identisch; wo kein Geist, kein Leben. Indem

sie aber nur im Selbstbewusstsein Geist erblickte, musste ihr Alles, was des klaren und deutlichen Selbstbewusstseins ermangelt, als leb- und seelenlose Materie, als Maschine erscheinen. Die Materie der Mathematik, die Ausdehnung ist ihr allein das Wesen der körperlichen Natur. Alles leitet sie ab von der Grösse, der Gestalt und der verschiedenen Anordnung der materiellen Theile vermittelst der Es war daher auch ganz consequent Bewegung. und richtig von seinem Standpunkte aus, wenn Cartesius selbst die Thiere für Maschinen erklärte, von seinem Standpunkte aus nicht mehr paradox und widersinnig, als wenn wir von unserm Standpunkte aus ihnen Vernunft absprechen, und sie daher als Thiere von der Societät der Menschheit ausschliessen. So sehr diese rein mechanische Betrachtungsweise der Natur nicht nur im Geiste des Cartesius, sondern überhaupt im Geiste seines und noch des spätern Zeitalters begründet, und schon dadurch - abgesehen von andern tiefern Gründen - historisch bedingt war, dass die ersten großen revolutionären Entdeckungen der Naturwissenschaft hauptsächlich nur das Gebiet der Astronomie und mathematischen Physik betrafen, die Quantität daher als die absolute Realität, als das einzige Principium cognoscendi der Natur im Geiste der Denker sich festsetzte: so fehlte es doch, da jede Zeit eine Totalität ist, und daher die ihrem herrschenden charakteristischen Geiste entgegengesetzten, erst in der Zukunft sich entfaltenden Momente in sich trägt, auch hier nicht an abweichenden, ja entgegengesetzten Anschauungen und heftigen Widersprüchen, und konnte es auch um so weniger daran fehlen, als es erhellt, dass die Ausdehnung, obmohl sie die erste und eine wesentliche Bestimmung der körperlichen Natur ist, doch ein unzuwichendes Princip, dass es im höchsten Grade einseitig ist, sie allein als das Wesen der Natur

United by Google

zu setzen. So legte schon der englische Ritter Kenelme Digby, ein Zeitgenosse und Bekannter des Cartesius, obwohl er, wie Cartesius, von der Quantität als der Grundwesenheit der Körpernatur ausgeht, und auch darin mit ihm unter andern übereinstimmt, dass er alle Thätigkeit in den Körpern auf den Motus localis reducirte, seiner Physik realere Eigenschaften zu Grunde, indem er aus den Unterschieden der Dichtheit und Dünnheit, den ursprünglichen Differenzen der ausgedehnten Substanz, die elementarischen und speciellen Qualitäten ableitet \*). So warf der Engländer Henri More - ein mystisch-metaphysicirender Theologus -, der selbst mit Cartesius früher correspondirt hatte, heillosen Materialismus seiner Naturphilosophie vor, behauptete - so unter andern in einem Briefe an ihn -, dass die Materie ein dunkles Leben sei, und ihr Wesen nicht nur in der Ausdehnung, sondern in einer gewissen beständigen Thätigkeit bestehe, nahm ein geistiges, hylarchisches Princip an, und verwarf die mathematische oder mechanische Erklärungsweise der Naturphänomene, selbst der Schwere und Elasticität.\*\*) So polemisirte, und zwar mit unbesonnener Leidenschaftlichkeit, der Franzose Petrus Poiretus, der früher selbst ein Cartesianer war, nachher aber ein Anhänger der bekannten Antoinette Bourignon wurde [14], und in den rohsten Mysticismus verfiel, gegen die cartesische Philosophie, besonders gegen die Realität der Mathematik in ihrer Anwendung auf die Physik \*\*\*). Auch Spinoza unterscheidet seine

§. 30 - 33, Lib. II. §. 16.

<sup>\*)</sup> Demonstratio immortalitatis animae rationalis sive tractatus duo philosophici etc. Parisiis, 1655. c. 1 u. 2 de Natura corporum c. 3. c. 14. §. 20. c. 27. §. 3. c. 32. §. 2. c. 5. §. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Leibnitz Op. Omn. T. VI. p. 49.

\*\*\*) De eruditione triplici, Solida, Superficaria et Falsa libri tres etc. Francof. et Lipsiae. 1708. Methodus P. I. §. 7.

Ausdehnung von der des Cartesius, und sagt, bei ihm bedeute sie eine göttliche Eigenschaft und Potenz, aus der daher, als einer solchen, die Existenz und Mannigfaltigkeit der Körper abgeleitet werden könne (Epistola 70 und 72). nirte ferner der neuplatonisirende gelehrte Cudworth wie allem Materialismus, so auch dem des Cartesius. Er tadelt ihn darüber, dass "er ohne Anwendung einer intelligenten Natur Alles nur aus einer nothwendigen Bewegung der Materie erklären wolle. Er kämpft besonders gegen die cartesische Reduktion aller Wesen auf zwei Klassen, die der denkenden und die der ausgedehnten, behauptet, dass es eine gewisse Art von Thätigkeit gabe, die zwischen der körperlichen, äußerlichen Bewegung und der Lebenskraft, wie sie in den Thieren mit Selbstgefühl verbunden existirt, eine Mittelgattung bilde, und nimmt außer und zwischen den Körpern und den sich fühlenden und bewußten Seelen eine natura genetrix, eine vis plastica an, die aus sich wirke, wie die Seele, aber ohne dessen sich bewusst zu seyn, gleichsam nothwendig und magisch haudle. Est simplex quaedam, sagt er, et interior efficacitas visque ex se ipso sese movendi, quae caret altera virtute illius rei, quam Graeci συναίσθησιν dicunt \*)." So setzte auch der englische Arzt Glisson, welcher, den Spinoza ausgenommen, unter den genannten Gegnern des Cartesius der philosophischste Kopf ist, obwohl noch im Scholasticismus und manchen trüben und rohen Vorstellungen befangen, der nur mechanischen Betrachtungsweise der Natur eine lebendigere Anschauung entgegen. Die Tendenz seines Tractatus de Natura Substantiae Eneregtica - eines eben so

<sup>\*)</sup> Radulphi Cudworthi Systema Intellectuale hujus universi etc. ed. Joa. Laur. Moheimius, Lugduni Batavorum. Ed. II. 1773. T. I. p. 251. §. 331. p. 247. §. 26. T. II. p. 223 — 229 u. s. w.

seltnen als lesenswürdigen Werkes - ist: die Substanz in der Identität mit der Thätigkeit, dem Leben zu begreifen. Natura substantiae in genere est viva; die materielle Substanz, sagt er, ist daher nicht nur lebensfähig, sondern wirklich lebendig. Allen Substanzen kommen nach ihm drei ursprüngliche Vermögen: Vorstellung, Trieb und Bewegung, zu. Die Bewegung ist nach ihm nicht äusserlich zur Materie hinzugekommen, wie bei Cartesius, der die Materie nur durch Gott in Bewegung setzen · lässt; sie quillt aus dem Schoose der Materie selbst hervor; sie ist ein ihr innerliches, immanentes Princip. Die materielle Substanz selbst ist das Princip der Bewegung. Gl. leitet daher auch die Bewegung der Erde um die Sonne und ihre eigne Axe, nicht wie Cartesius aus mechanischen Gesetzen, sondern aus einem innern Lebensbedürfnisse ab. Die tägliche Bewegung, sagt er, lasse sich zur Noth wohl aus dem Gesetze: Alles, was sich bewegt, bewegt sich immerfort, wenn ihm nicht ein äußerliches Hinderniss in den Weg tritt, erklären, keineswegs aber die jährliche, indem die Erde bald nach Süden, bald nach Norden sich wende, und an den Solstitialpunkten gleichsam von selbst wieder umkehre \*).

Aber alle diese der Cartesischen Philosophie entgegengesetzten Tendenzen, auch Glisson nicht ausgenommen, der überdieß nur dem Campanella folgte, wie er selbst bekennt, ihn jedoch berichtigte, modificirte, und eigenthümlich seine Gedanken ausbildete, haben mehr oder weniger nur ein historischen oder literarisch-philosophisches, kein rein philosophisches Interesse. Vom Gesichtspunkt der Philosophie in ihrer welthistorischen Entwicklung aus betrachtet, waren sie nur unbe-

<sup>\*)</sup> Tractatus de Naturae substantiae energetica seu de Vita Naturae etc. Londoni 1672. cap. 18. cap. 24. Nro. 5. Nro. 27. pag. 355. cap. 16. Nro. 2. Ad Lectorem Nro. 8. u. s. w

rechtigte Standpunkte. Das vom Weltgeiste, so zu sagen, privilegirte Principium cognoscendi der Natur war damals nur der Mechanismus. Als bestimmte Erkenntnissweise der Natur war keine andre als die mechanische Erklärungsweise gegeben. principium hylarchicum des More, die Vis plastica des Cudworth waren unbestimmte und nichts bestimmende Principien, die dem wesentlichen Interesse der neuern Zeit, der materiellen Erkenntniss des Materiellen kein Genüge leisteten, ja widersprachen. Erst die Monade war eine privilegirte Erst mit ihr constituirte sich innerhalb des Mechanismus und aus ihm heraus - also im Einklang mit der höchsten Zeit- und Weltmacht. darum unter günstigen Auspicien und mit glücklichem Erfolge, - ein originales philosophisches Princip, das sich als ein organisches Entwicklungsglied der Reihe der geschichtlichen Systeme anschließt.

Die Genesis dieses seines Princips - die psychologische Entwicklungsgeschichte seiner Philosophie - erzählt Leibnitz selbst an mehreren Orten: "Ob ich gleich zu denen gehöre, die sich viel mit Mathematik beschäftigt haben, so versäumte ich doch desswegen nicht schon von früher Jugend an, mich mit dem Studium der Philosophie abzugeben. Ich hatte schon große Fortschritte im Gebiete der Scholastik gemacht, als die Mathematik und die neuern Schriftsteller mich, damals noch sehr jung, von ihr abzogen. Ihre schöne Methode, die Natur mechanisch zu erklären, entzückte mich, und ich verachtete mit Recht die Manier der Schulphilosophen, die nur unverständliche Formen und Vermögen anwandten. Aber als ich nach den letzten Gründen der Mechanik und der Gesetze der Bewegung selbst forschte, wie war ich da betroffen, als ich einsah, daß es unmöglich wäre, sie in der Mathematik zu finden, und dass ich

daher zur Metaphysik zurückkehren müste." "Es schien mir auch, dass die Ansicht, welche die Thiere zu bloßen Maschinen herabsetzt, unwahrscheinlich wäre, ja selbst der Ordnung der Natur widersprechend." "So wurde ich denn gewahr, daß eine blosse ausgedehnte Masse kein hinreichendes Princip ist." [15]. "Ich erkannte, dass nicht alle Wahrheiten der körperlichen Dinge aus blossen logistischen und geometrischen Grundsätzen, wie denen vom Großen und Kleinen, vom Ganzen und Theile, von der Figur und Lage abgeleitet werden können, sondern dass andere Grundsätze, wie die von der Ursache und Wirkung, von der Action und Passion, hinzukommen müssen, um das System der Natur zu begründen." "So kam ich denn wieder auf die Entelechien und von dem materiellen auf ein formelles (geistiges) Princip zurück." "Unter allen von der Ausdehnung und ihren Modificationen unterschiedenen Begriffen ist aber der Begriff der Kraft der klarste und zur Erklärung der Natur des Körpers geeignetste Begriff." "Aufser der Größe und der Lage, d. h. außer den Begriffen der reinen Geometrie muss man also in der Naturphilosophie noch einen höhern Begriff annehmen, wie gesagt, den der Kraft, vermöge welcher die Körper Thätigkeit und Widerstand Der Begriff der Kraft ist so klar. äußern können. wie der der Thätigkeit und des Leidens, denn die Kraft ist's, woraus die Handlung erfolgt, wenn nichts sie hindert." "Wenn daher gleich ein Phänomen der Natur, z. B. die Schwere oder Elasticität mechanisch erklärt werden kann, und z. B. aus der Bewegung abgeleitet werden muß, so ist doch der letzte Grund der Bewegung die in jedem Körper inwohnende Kraft." Die körperliche Substanz ist also bei Leibnitz nicht mehr, wie bei Cartesius, eine nur ausgedehnte, todte, von Aussenin Bewegung zu bringende Masse, sondern als Substanz hat sie eine thätige Kraft, ein nimmer ruhendes Princip der Thätigkeit in sich. Und diese "Kraft macht selbst das innerste Wesen der Körper aus." "Geschweige, daß die Ausdehnung das Erste ist, so setzt vielmehr diese die Kraft als ihr Princip voraus."

#### S. 4.

Die Seele oder Monade: Das Princip der Leibnitzischen Philosophie.

Was ist denn nun aber die Kraft, die, im Unterschiede von der Cartesischen Philosophie, in der Leibnitzischen die innerste Natur des Körpers begründet, im Unterschiede von der Spinozischen die endlichen Wesen aus in sich selber wesenlosen, flüchtigen Modificationen zu Substanzen, zu Wesen von eigenem Grunde und Bestande macht? ist sie? Die Kraft ist, wie von selbst erhellt, nichts Mechanisches, nichts Materielles, denn eben die Unzulänglichkeit bloß materieller Principien zur Erklärung der Phänomene der Natur nöthigte uns, über das Materielle hinaus zum Begriffe der Kraft unsre Zuflucht zu nehmen, folglich nichts Zusammengesetztes, Theilbares, Ausgedehntes. Im Gegentheil: sie ist etwas Untheilbares, Einfaches; sie gehört zu den Gegenständen, die "kein Objekt der Sinne oder der sinnlichen Einbildungskraft," wie z. B. die Figuren, sondern nur dem Geiste, der Vernunft Objekt sind; sie ist kein physikalisches, sondern ein ihrer Natur nach, ein an sich selber metaphysisches, spirituelles Princip. Satz: die Kraft ist das Wesen der körperlichen Substanz, heisst daher nichts anders als: die körperliche Substanz ist Substanz nur durch ein einfaches, geistiges Princip. Die Substanzialität ist aber eins mit Wesenhaftigkeit und Realität. was Substanz ist, ist reell, hat Sein. Das Zusammengesetzte, Ausgedehnte, Materielle der Körper als solcher ist aber nicht Substanz, denn "die Materie für sich ist rein passiv", und Substanz nur das Thätige, Wirkende, die Kraft. Das Reale, das Wesenhafte ist daher nicht das Körperliche, nicht das Vielfache, sondern das Einfache, nicht das Theilbare, sondern das Atomon, das Nondividendum, das Individuum. Das Wesenhafte ist aber das Bestehende, (oder Bestand habende). Körper haben daher in dem Einfachen ihr Bestehen und Fundament, ihren Halt, ihre Realität, ihr Wesen. "Das Zusammengesetzte, sagt Leibnitz, setzt das Einfache voraus, denn ohne einfache Substanzen kann es keine zusammengesetzten geben." "Ohne Substanzen, welche immateriell sind, kann die Materie nicht bestehen." Denn "das, was rein passiv ist, kann niemals für sich selbst allein existiren." "Die Körper sind daher nicht eigentlich oder selbst Substanzen, sie sind nur Zusammensetzungen, Aggregate von Substanzen." Diese einfachen Substanzen nennt nun Leibnitz Monaden, "Seelen oder doch den Seelen analoge Wesen", veras et reales Unitates, Atomes de substance, im Unterschiede von den atomes de materie des Demokrit und Epikur, Points metaphysiques, Formas substantiales, Vires primitivas, Entelecheias primas, Atomes formels.

Und der Sinn der Leibnitzischen Philosophie ist im Allgemeinen der: Nur die Kraft ist Sein, (Sein im metaphysischen Sinne). Alle Existenz, alle Realität geht in dem Begriff der Kraft auf. Was keine Kraft ist oder hat, ist Nichts. Die Kraft ist aber immateriellen Wesens; sie ist in Wahrheit das, was wir Seele nennen, denn, "nur die Seele ist das Princip der Thätigheit." "Nur aus dem Dasein von Entelechien ist die Bewegung erklärbar." [16] Nur die Seele also ist Sein, ist Realität. Was keine Seele ist oder hat, ist Nichts.

Nur die Seele ist daher auch das Wesen des Körpers, nur durch die Seele der Körper kein Phantom, sondern ein reales, wirkliches Wesen. Ohne sie wäre er etwas rein Dissolutes. Wehrund Selbstloses, hätte er nicht einmal das Vermögen, Gegendruck und Widerstand zu äußern. - denn wo Widerstand ist, da ist Kraft, wo aber Kraft, Seele - wäre er ein bestand- und haltungslos in sich selbst zerfahrendes und in Nichts sich auflösendes Unding; denn nur die Einheit hält die Vielheit, die einfache Kraft das Theilbare, die Seele den Leib zusammen. Ja die Seele ist selbst Grund aller Realität, aller Vielheit, Mannigfaltigkeit und Unterschiedenheit, denn "ohne Einheit gibt es keine Vielheit." "Ohne die thätige Kraft in dem Körper gäbe es keine Manniafaltigkeit der Phänomene, was eben so viel wäre, als wenn gar Nichts wäre," "wären die verschiedenen Zustände der Körper ununterscheidbar." Nur die Seele ist auch das wahrhafte Princip der Individuation; nur durch sie ist ein Individuum gesetzt; denn nur die Seele ist jenes dem Ich analoge Wesen, jenes Princip der Identität, welches ein bestimmtes Wesen zu dem macht, was es ist, also seine Individualität begründet. "Die organisirten und alle übrigen Körper bleiben nur dem Scheine nach, aber sicherlich nicht im strengen Sinn dieselben, sie gleichen vielmehr dem Flusse, der alle Augenblicke anderes Wasser mit sich bringt, dem Schiffe des Theseus, das die Athenienser immerfort ausbesserten." "Ja, kein organisirter Körper bleibt nur einen Augenblick lang derselbe." "Nimmt man daher auf die Seele keine Rücksicht, so gibt es weder ein und dasselbe Leben, noch ein und dieselbe Vitalverbindung." "Die Organisation oder Gestalt ohne ein beständiges Lebensprincip reicht keineswegs hin, wenn ein Individuum ein und dasselbe, idem numero, bleiben

soll." "Sobald man den Thieren und Vegetabilien keine Seele zugesteht, so besteht ihre Einheit auch nur dem Scheine nach. Haben sie aber eine Seele, so kann man ihnen im strengsten Sinne eine "Die Identität individuelle Einheit einräumen." einer und derselben individuellen Substanz kann daher nur durch die Erhaltung derselben Seele behauptet werden; denn der Körper ist, wie gesagt, in einem fortwährenden Flusse, und die Seele wohnt nicht etwa in gewissen ihr angehörigen Atomen, oder gar in einem kleinen, unverwüstlichen Knochen, wie der Knochen Luz der Rabbiner ist."[18] ,, Nur an der Seele oder der Form haben wir daher in der Natur eine wahrhafte Einheit, eine Einheit, die dem entspricht, was in uns Ich heisst, und weder in einer künstlichen Maschine, noch in der äußern Masse der Materie, die man nur wie eine Heerde oder Armee ansehen kann, statt finden kann. Und es wäre nichts Wesenhastes, nichts Wirkliches in den zusammengesetzten Dingen, gäbe es keine wahrhaften substanziellen Einheiten. Nur aus diesem Grunde, nur um eine wahrhafte Einheit zu finden, hat auch Cortemoi den Cartesius aufgegeben, und die Atomenlehre des Demokrit angenommen, - eine Lehre, zu der auch ich mich hinneigte, nachdem ich das Joch des Aristoteles abgeworfen hatte, weil sie am meisten die Einbildungskraft anspricht, von der ich aber durch anhaltendes Nachdenken mich wieder losmachte; denn es ist unmöglich, die Prinzipien einer wahrhaften Einheit in der Materie zu finden. oder in dem, was nur passiv ist, weil Alles in ihr nur ein Haufen von Theilen bis ins Unendliche ist. Da nun aber die Vielheit ihre Realität nur von den wahrhaften Einheiten empfangen kann, welche wo anders herkommen, (scil. als aus der Materie), so muste ich, um diese reellen Einheiten zu finden, zu einem formellen Atome meine Zuflucht nehmen, und daher die jetzt so verschrieenen substanziellen Formen wieder herstellen, jedoch in einer Weise, die sie verständlich macht, und den gehörigen Gebrauch von ihnen von dem Misbrauche absondert, den man mit ihnen getrieben hatte, und ich fand, dass ihre Natur nur in der Kraft besteht. Denn ein materielles Wesen, wie das Atom, kann nicht zugleich materiell und vollkommen untheilbar oder begabt mit einer wahren Einheit sein." "Die materiellen Atome widersprechen der Vernunft." "Nur die substanziellen Atome, d. h. die reellen und absolut theillosen Einheiten sind die Quellen der Handlungen und die ersten absoluten Prinzipien von den zusammengesetzten Dingen und gleichsam die letzten Elemente in der Analyse der Substanzen." "Diese substanziellen Formen oder Einheiten haben aber nicht etwaallein in den menschlichen, thierischen oder vegetativen Seelen ihre Existenz." "Die zusammengesetzten Substanzen oder die Körper sind Vielheiten, und die einfachen Substanzen, die Leben, die Seelen, die Geister sind Einheiten. Einfache Substanzen müssen aber überall sein, denn ohne einfache kann es keine zusammengesetzte geben." "Wie alle Zahlen aus Eins und Eins bestehen, so sind alle Vielheiten aus Einheiten zusammenge-Die Einheiten also sind die wahrhafte Quelle und der Sitz aller Wesen, aller ihrer Kraft und aller ihrer Sinne, aber alles das bedeutet nur Seelen." "Die ganze Natur ist daher voll von Seelen, wie schon die alten Philosophen richtig erkannten, oder doch den Seelen analogen Wesen. Denn vermittelst der Mikroskope erkennt man, daß es eine große Menge von lebendigen Wesen gibt, die den Augen nicht mehr bemerkbar sind, und dass es mehr Seelen, als Sandkörner und Atome gibt." "Die Kraft, immanente Handlungen hervorzubringen, d. h. solche, die aus dem handelnden Wesen selbst kommen, unbezweifelbar seine sind, wie z. B. die Gedanken und Willensbestimmungen die immanenten, unbezweifelbar eignen Handlungen unsrer Seele sind, eine Kraft, die eben das Wesen der Seele constituirt, muss man daher als eine universale erkennen. Man darf sie nicht den übrigen Formen absprechen, man müßte denn etwa allein unsere Seelen für thätig in der Natur annehmen, in der Meinung, dass alle Kraft immanenter und lebendiger Handlungen allein mit dem denkenden Geiste oder der Intelligenz verbunden wäre, was aber nicht richtig ist. Es wäre auch ganz im Widerspruch mit der Schönheit, Ordnung und Vernunft der Natur, wenn das Princip des Lebens oder innerlicher eigner Handlungen nur an einen geringen oder besondern Theil der Materie geknüpft wäre; da es doch offenbar ihre Vollkommenheit erfordert, dass es sich in jedem Theile befinde, und auch kein Grund vorhanden ist, warum nicht überall Seelen oder doch den Seelen analoge Wesen sein sollten, obgleich herrschende oder gar denkende Seelen, wie die menschlichen sind, nicht überall sein können."

## §. 5.

Die Bestimmung der Monade: die Vorstellung.

Die Natur der Dinge besteht also nicht in materiellen Bestimmungen, in Ausdehnung, Größe, Figur, sondern in der Monade. Alles was besteht und ist (ist im höhern metaphysischen Sinne), ist Seele. Die Seele, die Monade ist die Substanz der Natur. "Das Wirkliche sind nur die Monaden, alles Uebrige nur Phänomene von und aus ihnen." Den Begriff der Seele muß man aber nur nicht (was schon aus dem vorhergehenden Paragraphen sich ergibt), wie Cartesius und seine Anhänger, welche "die Geister allein für Monaden" Seelen halten,

mit dem Begriffe des Bewusstseins, der klaren und deutlichen Vorstellung identificiren, oder das Dasein der Seele von dem Dasein des Bewußtseins abhängig machen. Zur Seele gehört nicht nothwendig Wille und Bewulstsein; zur Seele gehört nichts weiter, als daß sie Thätigkeitsquelle, dass sie das Princip ihrer Bestimmungen ist, nichts weiter als Spontaneität. Das Wesentliche und Charakteristische der Monaden ist daher, dass sie "Alles aus ihrem eigenen Vermögen schöpfen," dass sie "eine vollkommene Spontaneität in sich haben," daher "die einzigen Ursachen ihrer Handlungen sind; denn, wie schon Aristoteles richtig sagte, spontan, freiwillig ist das, wovon das Princip in dem Handelnden selbst liegt," dass sie folglich "von nichts anderm als von Gott und von sich selbst abhängen."

"In die Monade kann darum von Aussen weder eine Substanz, noch ein Accidenz eindringen. Es wäre rein unerklärlich, wie eine Monade von irgend einem andern Wesen bestimmt oder in ihrem Innern verändert werden könnte; da in ihr keine Theile zu verschieben sind, und sich keine Bewegung in ihr denken läst, die ihre Erregung, Richtung, Vermehrung oder Verminderung von Aussen erhielte, wie diess bei den zusammengesetzten Dingen der Fall ist, wo eine Veränderung zwischen den Theilen Statt findet. Die Monaden haben keine Fenster, wodurch etwas hinein oder heraussteigen könnte." Eben desswegen "können auch die Monaden auf natürlichem Wege weder entstehen, noch vergehen, wie die zusammengesetzten Dinge; sie können nur anfangen durch Schöpfung, endigen durch Vernichtung."

Aber woher kommt denn nun bei dieser Unbestimmbarkeit von Aussen, bei dieser Einfachheit und Theillosigkeit der Monaden die Veränderung in der Welt? Die Monaden sind wohl einfach, aber sie haben doch "Qualitäten, sonst wären sie

Digital W Google

keine Wesen." Dem Gesetze zufolge, "dals es nicht zwei Wesen gibt, an denen es unmöglich wäre, eine innere Verschiedenheit aufzuzeigen, ist es sogar nothwendig, dass jede Monade sich von ieder andern unterscheide." ,,Nothwendig ist es aber auch schon desswegen, weil sonst keine Veränderung in der Welt wahrnehmbar wäre. Denn die Phänomene in den zusammengesetzten Dingen können ihren Grund nur in den einfachen Substanzen haben, welche in die Zusammensetzung eingehen. Wenn nun aber zwischen den Monaden, die sich ja so nicht durch die Quantität unterscheiden, noch überdiess kein qualitativer Unterschied wäre: so würde bei der Bewegung im erfüllten Raume immer nur Dasselbe auf Dasselbe folgen, und daher kein Zustand in der Natur vom andern unterscheidbar sein." "Da die Monaden aber keine Gestalt! haben - sonst hätten sie ja Theile -, so kann die Monade nur durch innerliche Qualitäten und Handlungen sich von einer andern unterscheiden." Und es darf uns nicht im Mindesten befremden. dass "die Monaden ungeachtet ihrer Untheilbarkeit und Einfachheit Mannigfaltigkeit und Mehrheit in Die Einfachheit der Substanz sich enthalten. schliesst keineswegs die Vielfachheit der Modificationen aus, die sich zusammen in der einfachen Substanz vorfinden müssen, gleichwie in einem Centrum oder Mittelpunkt sich eine unendliche Menge von Winkeln befindet, welche die in ihm zusammenlaufenden Linien bilden." "Die natürlichen Veränderungen der Monade kommen daher aus einem innern Princip, da keine äussere Ursache in ihr Inneres eindringen kann, überhaupt die Kraft, die Vis, das Princip der Veränderung ist, und die einfachen Substanzen Entelechien sind. die eine gewisse Vollkommenheit (ἔχουσι τὸ ἐντελές), eine gewisse Selbstgenügsamkeit besitzen, kraft

welcher sie die Quellen ihrer innern Handlungen sind."

Was sind nun aber diese Qualitäten der Monaden, ohne welche eine Veränderung unmöglich wäre, und durch welche die Monaden von einander unterschiedne, bestimmte, so und so beschaffne sind? Die Bestimmungen oder Qualitäten einer Monade sind Kraftäusserungen, Actionen, Handlungen. Bestimmungen aber, die nicht von Aussen in eine Substanz kommen, wie etwa die Beschaffenheit der Süssigkeit in das an sich geschmacklose Wasser, wenn ich Zucker hineinwerfe, sondern aus ihr selbst entspringen, sie selbst und nichts anderes zum Princip haben, sind Selbstbestimmungen. Selbstbestimmungen aber - Bestimmungen, die von innen kommen, und innen bleiben, solche spontane, ideale Bestimmungen sind nichts andres als Vorstellungen. Die Monade ist eine Kraft der Vorstellung. Die Qualitäten der Monade sind Actionen, die Actionen aber eines idealen Wesens Perceptionen. Dass die Vorstellung Bestimmung, Determination und insofern Qualität ist, erhellt. Ein Mensch ohne alle Vorstellung wäre ohne alle Qualität, ein personificirtes Non-Ens. Ich bin nur Etwas dadurch, dass ich Etwas vorstelle, bestimmtes Wesen nur durch eine bestimmte Vorstellung. Wenn ich eine Kröte mir vorstelle, bin ich anders bestimmt, als wenn ich einen schönen Vogel mir vorstelle. Als Bestimmung äussert sich daher die Vorstellung in mir unmittelbar als Affect. Die Vorstellung des Häßlichen ist Abscheu, Eckel, Widerwille, die des Schönen Freude, Wohlgefallen, Zuneigung. Aber diese Bestimmung beruht auf meiner eignen, auf innerer Selbstthätigkeit.

Der Gegenstand, der für mich ist, indem ich ihn vorstelle, ist nur durch mich für mich; eine Bestimmung aber, die nur durch mich selbst, durch meine Selbsthätigkeit in mir ist, oder in ihr ihr

Princip hat, ist eben eine Vorstellung. Zum Wesen der Monade gehört daher die Vorstellung, aber in einem ganz allgemeinen Sinne. Und "ausser den Vorstellungen und ihren Veränderungen gibt es nichts weiter in einer einfachen Substanz; nur hierin allein müssen alle ihre innerlichen Actionen bestehen." "Die Vorstellung selbst aber ist nichts weiter als die Repräsentation (Vergegenwärtigung und Darstellung) von dem Zusammengesetzten oder dem Aeussern, d. i. von der Vielheit im Einfachen," oder "der vorübergehende Zustand, welcher in der Einheit oder einfachen Substanz Vielheit enthält und repräsentirt." "Mannigfaltigkeit in der Einheit, sonst weiter nichts wird zur Vorstellung erfordert." [19] "Die Thätigkeit des innerlichen Princips aber, wodurch die Veränderung bewirkt wird, eine Vorstellung auf die andere folgt, ist der Trieb, das Verlangen, die Begierde." Denn "jede gegenwärtige Vorstellung strebt nach einer neuen Vorstellung, gleichwie jede Bewegung, die sie vorstellt, nach einer andern Bewegung strebt." Der Zusammenhang zwischen Trieb und Vorstellung oder vielmehr ihre Unzertrennlichkeit erhellt daraus, dass die Vorstellung als eine Determination, Bestimmung der Seele sich unmittelbar als Stimmung äussert, die Seele so oder so, angenehm oder unangenehm afficirt. "Keine einzige Perception ist uns völlig gleichgültig." "Die Monade befindet sich daher im Zustande beständigen Strebens. Denn da die Vorstellung zum Wesen derselben gehört, so stellt sie immer vor, geht unaufhörlich von einer Vorstellung zur andern über," ihr Sein ist ewiger Wechsel - aber so, dass immer dieselbe Seele, dasselbe Subjekt beharrt -, "continuirliche Veränderung," was jedoch schon eine Folge von der Substanz überhaupt ist, "denn diese erfordert nothwendig und enthält wesentlich einen Fortschritt oder eine Veränderung in sich, da sie ohnedem keine Kraft zu handeln hätte."

#### S. 6.

Die Unterschiede der Vorstellung.

Da die Vorstellung das Wesen der Monade ist, alle Monaden darin übereinstimmen, dass sie vorstellen: so können ihre Unterschiede von einander in nichts anderem bestehen, als in den unterschiednen Arten und Weisen oder Graden der Vor-Die Vorstellung hat unendliche Grade. Die Hauptunterschiede sind aber die Deutlichkeit und Verworrenheit, die Klarheit und Dunkelheit. In ihrer bestimmten, eigentlichen und unbildlichen Bedeutung treten diese Unterschiede erst auf den höhern Stufen der Monade auf, da, wo die Vorstellungen zu Begriffen werden. Da aber nur nach der Analogie der dunkeln und verwormen Vorstellungen und Begriffe der Zustand und die Beschaffenheit der Monade überhaupt gedacht und erkannt werden kann, die verworrnen Vorstellungen nicht nur anthropologische, sondern universale, metaphysische Bedeutung haben: so finden diese Unterschiede, wie sie in den höhern Monaden sich zeigen, gleich hier schon ihren schicklichen Platz, obwohl es sich hier nur von den allgemeinen Principien der Monadologie handelt.

"Der dunkle Begriff, sagt Leibnitz, ist der, welcher nicht hinreicht, um eine vorgestellte Sache zu erkennen, wie wenn ich mich an eine einst gesehene Blume erinnere, aber nicht so, daß ich sie, wenn sie vorkommt, wieder erkennen und von einer andern unterscheiden kann. Ein klarer Begriff dagegen ist der, durch welchen ich einen Gegenstand oder eine vorgestellte Sache erkennen kann, und dieser ist entweder verworren oder deutlich." Verworren ist er, wenn ich nicht die

zur Unterscheidung einer Sache hinreichenden Merkmale besonders und einzeln aufzählen kann, obgleich die Sache wirklich solche Merkmale und Elemente hat, in die der Begriff von ihr aufgelöst werden kann. So erkennen wir die Farben, Gerüche und andere Objekte der Sinne sehr klar, und unterscheiden sie von einander, aber durch das blosse einfache Zeugniss der Sinne, ohne Merkmale angeben zu können; daher wir einem Blinden die rothe Farbe nicht deutlich machen, noch andern Menschen dergleichen Beschaffenheiten erklären können, ausser wenn wir sie wirklichen Gegenstande selbst hinführen, das Nämliche sehen und riechen lassen; ob es gleich ausgemacht ist, dass die Vorstellungen dieser Qualitäten zusammengesetzt sind und analysirt werden können, da sie ihre Ursachen haben. wissen auch die Maler und andere Künstler recht wohl, was gut oder fehlerhaft gemacht ist; aber sie können häufig keinen Grund von ihrem Urtheil angeben, sondern sagen nur, wenn ihnen etwas missfällt, sie vermissten, sie wüssten selbst nicht Deutlich ist dagegen der Begriff, wenn man einen Gegenstand, wie z. B. die Dokimasten (Metallschätzer?) das Gold, durch zureichende Merkmale und Probemittel von allen andern ihm ähnlichen unterscheiden kann. Solche Begriffe haben wir von den mehreren Sinnen samen Vorstellungen, wie den Zahlen, Größen, Figuren, dessgleichen von vielen Affecten der Seele, wie dem Zorne, der Furcht, kurz von allen den Gegenständen, wovon wir eine Nominaldefinition geben können, die nichts anderes als die Aufzählung der zureichenden Merkmale ist."

Die verworrne Vorstellung entsteht also: "wenn z. B. gelbes und blaues Pulver untereinander gemischt wird, so daß daraus ein grünes entsteht, so nimmt die Seele die beiden Pulver wahr, nämlich

das gelbe sowohl als das blaue; denn, wenn nicht der Theil des Haufens sie afficirte, so würde sie auch nicht das Ganze afficiren; und dieser Zustand der Seele, diese Bestimmung, die sie vom Gelben und Blauen erleidet, ist ihre Vorstellung davon. Aber diese Vorstellung ist verworren und gleichsam latent in der Empfindung der grünen Farbe; denn die blaue und gelbe Farbe werden anders, als wie sie in der grünen verhüllt und verborgen sind, von uns vorgestellt." Ein andres Beispiel ist die Vorstellung von dem Gebrause des Meeres. "Um dieses Gebrause zu vernehmen, muss man die Theile vernehmen, die dieses Ganze ausmachen, d.h. das Geräusche jeder Woge; obgleich ein jedes dieser kleinen Geräusche sich nur in der verworrnen Vermengung mit allen andern zusammen vernehmen läßt und gar nicht bemerkt würde, wenn die Woge, die es macht, allein wäre; denn man muss ein wenig von der Bewegung dieser Woge afficirt werden, und einige Vorstellung von jedem einzelnen Geräusch, so klein es auch sein mag, haben; sonst hätte man nicht die Vorstellung von hunderttausend Wogen, weil hunderttausend Nichtse nun und nimmermehr Etwas hervorbringen können." Ein anderes Beispiel: -"Wenn mir Jemand ein regelmässiges Polygon vorhält, so kann ich mit dem Auge und der Einbildungskraft, nicht seine tausend Seiten fassen; ich habe daher solange' nur ein Bild (image) oder eine confuse Vorstellung von der Figur und ihrer Seitenanzahl, bis ich unterscheide und durch die Rechnung die Anzahl, die der Kubus von 10 ist, weiß; daher es viele Gegenstände gibt, die wir wohl denken und begreifen, aber nicht mit dem Sinne und der Einbildungskraft fassen können." "Die Vorstellung ist daher wohl von der Empfindung zu unterscheiden. Nicht jede Vorstellung ist Empfindung; es gibt auch Vorstellungen von dem, was nicht empfunden wird. So könnte ich das Grüne nicht empfinden, wenn ich von dem Blauen und Gelben, woraus es resultirt, keine Vorstellung hätte. Und doch habe ich keine Empfindung davon, ausser wenn ich das Mikroskop anwende." "Wenn wir also z. B. die Vorstellung von Gerüchen oder Farben haben, so haben wir durchaus keine andere Vorstellung, als die von Figuren und Bewegungen, die aber so vielfach und klein sind, dass unser Geist in seinem gegenwärtigen Zustand sie einzeln nicht deutlich zu erkennen vermag, und daher nicht bemerkt, dass seine Vorstellung nur aus Vorstellungen von sehr kleinen Figuren und Bewegungen besteht, gleichwie wir bei der Vorstellung der grünen Farbe, wie so eben gesagt wurde, nichts wahrnehmen, als die untereinander gemengten blauen und gelben Bestandtheilchen, ob wir gleich diess nicht bemerken, sondern vielmehr ein neues Ding (eine neue Farbe) daraus machen."

"Die confusen Gedanken und Vorstellungen sind jedoch keineswegs, wie man geglaubt hat, toto genere von den deutlichen unterschieden; sie sind nur, und zwar wegen ihrer Vielfachheit, weniger deutlich und entwickelt." "Jede deutliche Vorstellung enthält selbst in sich eine unendliche Menge confuser Vorstellungen, denn jede Vorstellung enthält wenigstens ihrem Gegenstande nach Vielheit und Mannigfaltigkeit." "Die Spontaneität muss man daher nicht bloss auf die deutlichen Gedanken, auf die Vernunftthätigkeit, die bewußten und freiwilligen Handlungen einschränken, sondern auch auf die "confusen und unfreiwilligen" die uns unbemerklichen und unbewußten "Vorstellungen ausdehnen." "Alles kommt aus unserm eignen Grunde und Wesen mit vollkommner Spontaneität." "Streng genommen hat die Seele nicht nur das Princip ihrer Handlungen, sondern auch

threr Leiden (oder verworrnen Vorstellungen) in "Wo wäre die Nothwendigkeit, dass nur das deutlich Erkannte in uns sein sollte? Wie viele Mannigfaltigkeiten kann noch die Seele in sich fassen, in die wir nicht sobald noch eindringen werden? Die Cartesianer haben darin gewaltig gefehlt, dass sie die Vorstellungen, deren wir uns nicht bewusst sind, für nichts hielten, und ausser den Geistern keine Entelechien annahmen, und daher den Zustand einer anhaltenden Sinn - und Empfindungslosigkeit gleich dem großen Haufen der Menschen mit dem Tode im eigentlichen Sinne verwechselten." "In uns selbst erfahren wir ja Zustände, wo wir uns an nichts erinnern, und keine deutlichen Vorstellungen haben, wie in der Ohnmacht und im tiefen, traumlosen Schlaf, - Zustände, in denen zwischen der Seele und der einfachen Monade kein fühlbarer Unterschied Statt findet. [20] Aber daraus folgt noch keineswegs, dass die einfache Substanz dann gar keine Vorstellung hat. Nur wegen der allzugroßen Menge kleiner Vorstellungen, in denen nichts deutlich hervortritt, ist die Seele sinn- und empfindungslos, gleichwie wir, wenn wir uns schnell im Kreise herumdrehen, und vom Schwindel ergriffen werden, die Aufmerksamkeit verlieren, so dass wir nicht mehr im Stande sind, etwas zu unterscheiden." "Da wir aber beim Erwachen aus so gedankenlosen Zuständen, uns unsrer Vorstellungen bewusst sind, so müssen wir auch nothwendiger Weise unmittelbar vorher welche gehabt haben, ob wir uns gleich ihrer nicht bewusst sind; denn wie die Bewegung nur aus Bewegung, so entsteht eine Vorstellung nur aus einer andern Vorstellung." "Unsere großen (uns fühl - und merkbaren) Vorstellungen, wie auch unsere großen Neigungen, deren wir uns bewusst sind, sind selbst nur zusammengesetzt aus einer unendlichen Menge

kleiner Vorstellungen und Neigungen, die man nicht gewahr wird. Und eben in diesen unmerklichen Vorstellungen liegt der Grund von dem, was in uns vorgeht, gleichwie der Grund von dem, was in den empfindbaren Körpern vorgeht, in den nicht empfindbaren Bewegungen liegt." "So scheint das Vergnügen nichts anders zu sein, als gleichsam ein Aggregat kleiner Vorstellungen, wovon jede, wenn sie stark und groß wäre, ein Schmerz sein würde." So ist "die Musik nichts anderes als eine Arithmetik, aber eine verborgene, so dass die Seele nicht weiss, dass sie zählt. Aber obgleich die Seele nicht fühlt, dass sie zählt, so fühlt sie doch die Wirkung dieses unmerkbaren Zählens, oder das daraus entspringende Vergnügen und Missvergnügen an den Consonanzen und Dissonanzen der Töne; denn das Vergnügen entspringt aus vielen unmerklichen harmonischen Eindrücken oder Vorstellungen." "Darum sind die Elemente der sinnlichen Vergnügungen geistige Genüsse, die aber nur verworren erkannt werden."

## S. 7

Die Bedeutung der confusen Vorstellung.

Die verworrnen Vorstellungen sind nichts andres, als der Ausdruck der unendlichen Vielheit in der einfachen Substanz der Monade, als die vielen andern Monaden, wie sie jeder einzelnen Monade gleichsam im Kopfe spucken, nichts andres als der Ausdruck von den Verhältnissen der Monade. Die verworrnen Vorstellungen enthalten darum die wichtigste und tiefste, aber auch schwierigste und verwickeltste Materie der Leibnitzischen Philosophie — den Zusammenhang der Monade mit andern Monaden. Um aber diesen Gegenstand richtig zu begreifen, ist es vor allem nöthig, keine von den verschiednen Be-

stimmungen, die nach Leibnitz das Wesen der Substanz, respective der Monade constituiren, für sich allein herauszuheben, sondern sie stets in ihrer Totalität zu fassen, damit man nicht den Begriff des Atoms dem der Monade substituirt. Die Bestimmung des Fürsichseins, die logischmetaphysische Kategorie, auf welche sich nach Hegel's Logik das Atom reducirt, ist wohl eine wesentliche Bestimmung auch der Monade. Monaden sind nicht nur unterschieden, sondern auch separirt von einander; jede privatisirt gleichsam, οὐ πολιτεύεται, wie der stoische Weise sagt, jede ist sogar nach Leibnitz, "eine Welt für sich," jede eine sich selbst genügende Einheit. Aber diese Bestimmung ist nicht ihre einzige; denn ihr Fürsichsein ist nicht das harte, widerspenstige, trotzige Fürsichsein des Atoms, das an sich selber eine äusserliche, indifferente Existenz ist. Ihr Fürsichsein ist ein erfülltes, inhaltsvolles Fürsichsein; die Monade hat eine Seele; sie interessirt sich für Alles; wir bedürfen bei ihr keiner äusserlichen Häckchen; sie gibt sich innerlich Blößen genug, um in ihr die Anknüpfungspunkte eines sinnigen Zusammenhangs zu finden.

Der erste Anknüpfungspunkt ist, dass mit dem Begriffe der Monade eine unbestimmbare Vielheit von Monaden gesetzt ist. [21] Der Unterschied gehört zu ihrem Wesen, aber wie könnte sie unterschieden sein, wenn nicht Wesen wären, von denen sie sich unterschiede? wie eine andere, als die andere, wie eine sein, wenn nicht viele oder andere wären? Das Wesen oder der Begriff der Monade, indem nothwendig mit ihm viele Monaden gesetzt sind, ist daher schon ein gemeinsames Band der Monaden; und diese Nothwendigkeit und Gemeinsamkeit muß an den Monaden selbst, oder vielmehr, da sie nicht die leeren epikuräischen Atome sind, in ihnen selbst zur Realität

kommen, und, da sie thätige Substanzen sind, von ihnen selbst bethätigt werden. Die Bethätigung dieser Gemeinsamkeit und Nothwendigkeit ist die Vorstellung von den andern Monaden, die wesentlich zu jeder Monade gehört. Allerdings ist auch der Begriff des Atoms das Band zwischen den Atomen; aber dieses Band ist hier ein abstrakter, äusserlicher Begriff, der Begriff des Denkers von den Atomen. Dagegen bei der Monade ist das in ihr selbst, was in der Atomenlehre ausser das Atom hinaus in das denkende Subjekt fällt. Das Atom entspringt überhaupt da, wo das Denken mit dem Sein zerfallen ist, wo das Denken sich in sich zurükzieht, nur sich selbst geniessend, und das Sein, als eine Welt, die kein Gegenstand des göttlichen Geistes ist, als eine äusserliche, gleichgültige, zufällige Welt von sich ausstößt. Die Monade hingegen ist eine dem Denken befreundete Welt; der Begriff ist hier nicht ausser den Dingen, sondern das innerliche Wesen der Dinge selbst. [22] Die einzelne Monade ist selbst der Inbegriff, der Conceptus der andern Monaden. Die Monade ist wohl eine einzelne Substanz, aber ihre Einzelheit ist nicht die Einzelheit des Atoms: sie ist ein immaterielles, insofern unbeschränktes. nicht hier und dort abgeschlossen existirendes. sinnlich-separirtes und isolirtes, sondern, so zu sagen, ein allgegenwärtiges, in sich universales Princip, ein Wesen, das an und für sich gemeinsamen Wesens ist. Als ein solches hat sie wesentliche Beziehungen zu allen Monaden, und diese ihre Beziehungen sind eben ihre Vorstellungen. "Vorstellung und Trieb haben alle Monaden, denn sonst hätte eine Monade keine Beziehung zu den übrigen Dingen." Das Atom ist blind und taub, die Monade hat Augen und Ohren, mit denen sie Alles vernimmt, hat Sinn für Alles. Das Atom ist der Gott des Epikur, der sich pichts

um die Welt bekümmert; die Monade der Gott. der selbst die Haare auf dem Haupte zählt, und noch den Sperling, der vom Dache fällt, bemerkt. Für das Atom existiren zufälliger Weise andere Atome, für die Monade aber nothwendig andere Monaden. Denn die Monade ist wesentlich thätig, und ihre Thätigkeit Vorstellung; die Vorstellung setzt aber Objekte, setzt Vorzustellendes voraus. "Was würde, sagt Leibnitz in Bezug auf die denkende Monade, was aber auf die Monade überhaupt angewandt werden kann, was würde ein vernünftiges Wesen thun, wenn es keine unvernünftige Dinge gabe? Woran würde es denken. wenn es keine Bewegung, keine Materie, keine Sinne gäbe?" Der Gegenstand der Vorstellung der Monade aber ist nicht ein bestimmter oder beschränkter, sondern das Universum selbst, alle die unzähligen Monaden, die ausser der vorstellenden existiren. "Da die Natur der Monade vorstellend ist, so ist kein Grund vorhanden, warum sich die Vorstellung nur auf einen Theil des Universums beschränken sollte." Im Gegentheil: "jede Seele hat das Unendliche, hat Alles zu ihrem Ob-🎵 jekt." Aber da die Monade ja schon dadurch beschränkt und begränzt ist, dass 'sie eine unter den vielen andern Monaden ist, gewisser Massen so viele Gränzen ihrer Natur sind, als andere Monaden; so ist ihre Vorstellung des Ganzen eine beschränkte. Eine beschränkte, unvollkommene Vorstellung ist aber eine dunkle, Jede Seele stellt daher wohl das Uni-"Alle Monaden versum vor, aber nur verworren. streben verworren nach dem Unendlichen"; daher sind die Monaden auch "nicht dem Gegenstande nach, sondern nur der Art der Vorstellung des Gegenstandes nach begränzt, und nur durch die Grade der Deutlichkeit der Vorstellung unterschieden." Diese verworrne, dunkle Vorstellung ist aber keine andere als die sinnliche. "Die Sinne liefern

uns verworrne Gedanken. " Die Monade kann wegen der unbegränzten, zahllosen Fülle das Universum nicht auf einmal fassen, sondern nur Theil für Theil nach einander vernehmen, - daher kommt die Succession, die Zeit; sie kann das ganze Universum zusammen nicht klar und deutlich in seine Elemente aufgelöst, sondern nur verworren in das Bild einer zahllosen Vielheit und Mannigfaltigkeit zusammengefast vorstellen, - daher kommt die Materie. Hätte die Monade durchgängig klare und deutliche Begriffe, so existirte keine Materie; aber dann wäre sie ein Gott, denn nur Er hat eine deutliche und adaquate, d. h. rein immaterielle, rein geistige Erkenntnis des Weltalls. Er ist die absolute Idealität. Für ihn ist die Materie aufgehoben, er sieht die Dinge nicht materiell, weil er das Wesen sieht. "Ein Gemengsel von confusen Vorstellungen, weiter nichts sind die Sinne, weiter nichts die Materie. Denn diese verworrnen Gedanken kommen von der Beziehung her, in der alle Dinge sowohl der Zeit, als der Ausdehnung nach untereinander stehen." "Die verworrnen Vorstellungen enthalten oder drücken immer das Unendliche aus." "Sie sind das Resultat von den Eindrücken, die das ganze Universum auf uns macht." "Obgleich eben so wie die deutlichen auch die verworrnen Vorstellungen in unserer Spontaneität ihren Grund haben: so kann man doch mit Recht die verworrnen Vorstellungen. weil etwas Unfreiwilliges und Unerkanntes in ihnen liegt, Störungen oder Leiden nennen; denn sie sind es, die den Körper oder das Fleisch repräsentiren. und unsre Schranke und Unvollkommenheit ausmachen." "Die Monaden sind daher auch, eben weil sie den Leiden oder Leidenschaften unterworfen sind, mit Ausnahme der ursprünglichen Monade, keine reinen, absoluten Kräfte; sie sind nicht nur die Grundlage der Handlungen, sondern

auch der Widerständigkeit oder Fähigkeit zu leiden, und ihre Leidenszustände liegen nur in ihren verworrnen Vorstellungen, welche die Materie oder das Unendliche der Vielheit in sich fassen." verworrnen Vorstellungen sind also die Rapports. die Zusammenhänge der Monaden mit einander. Die verworrnen Vorstellungen sind aber die sinnlichen; die Materie ist daher das Band der Monaden. das Medium ihrer Communication. "Wären die Monaden, sagt Leibnitz, von der Materie befreit oder entledigt, so wären sie zugleich von dem allgemeinen Bande losgerissen, und gleichsam Deserteurs oder Ausreisser von der allgemeinen Ordnung." "Die Materie ist daher jeder Entelechie wesentlich, unabsonderlich von ihr." "Es gibt keinen endlichen Geist, der von der Materie absolut frei wäre."

# §. 8.

Die Materie ihrem innern Grund nach - eine verworrne Vorstellung.

Der Gedanke, dass die Materie das allgemeine Band der Monaden ist - einer der erhabensten und tiefsten Gedanken der Leibnitzischen Philosophie - ist dem gewöhnlichen Spiritualismus, dem Spiritualismus der Einbildung und Sentimentalität ein eben so himmelschreiendes Paradoxon, wie Spinozas Satz, dass die Materie ein Attribut der göttlichen Substanz ist; denn diesem butterweichen und zuckersüssen Spiritualismus gilt vielmehr die Materie gerade nur für ein Scheidungsmittel, für das beklagenswerthe Schisma, das die verwandten Bruderseelen allein noch von einander trennt und ihre völlige Verschmelzung verhindert, und darum für etwas rein Negatives, nicht Seinsollendes, Aufzuhebendes. Er postulirt daher in dieser seiner Herzensnoth einen Leib, der so schön, wie seine

Einbildung, und so leicht und schnell, wie seine Wünsche, ist, einen epikuräischen Quasikörper, der ihm nicht mehr die bittere Thräne des Abschieds und der Sehnsucht nach dem entfernten Gegenstande auspresst, aber auch dafür zum Lohn seiner Impotenz nicht mehr die Seligkeit des Wiedersehens und einer wirklichen Vereinigung gewährt. Allein, wenn wir uns auf den Schwingen der Leibnitzischen Philosophie zur Idee der Materie, wovon seine Gedanken nur ein beschränkter Ausdruck sind, erheben und sie in ihrem Wesen betrachten: so erkennen wir im Gegentheil die Materie als die allverkettende Nothwendigkeit der Monaden, als das Organ der Sensibilität und Irritabilität, als den sympathischen Nerv, der das Innere mit dem Aeussern verbindet, als den Wärmeleiter des Herzens, als den λόγος προφορικός, das Wort, wodurch der in sich verborgne Geist allein als Geist sich offenbart, als den allbelebenden Hauch Gottes, als das Licht der Welt, in dem jedes Wesen das andre von Angesicht zu Angesicht schaut, als die Luft gleichsam, in der alle Wesen, mitfortgerissen von der Gewalt der Töne, wodurch eins dem andern sein Dasein verkündet, in einem tausend - und doch einstimmigen Liede die Herrlichkeit des Lebens und seines Einen Urquells preisen, als die Quelle aller Noth, aber auch allen Genusses, und eben darum als das allgemeine Band aller Seelen, denn eben so, wie der Genuss, bindet die Noth Wesen an Wesen.

Betrachten wir aber die Materie, von der Monade aus, genetisch und erwägen, dass in der Leibnitzischen Philosophie die Realität, wenigstens "die absolute Realität nur in den Monaden und ihren Vorstellungen liegt": so ist die Materie im strengsten metaphysischen Sinne bei Leibnitz nichts weiter als eine Vorstellung, oder die sämmtlichen andern [23] Monaden, wie sie von jeder einzelnen

repräsentirt werden. Sie ist für uns die Anschauung von den Gränzen der Monade. Jede Monade stellt alle andern Monaden vor. Für ein vorstellendes Wesen ist aber die Vorstellung eines andern Wesens die Vorstellung seiner Gränze. für den Menschen - um aus dem Reiche der eigentlichen bewussten Vorstellung ein Beispiel zu wählen - die Anschauung des andern Menschen die Anschauung seiner eignen Gränze; erst durch den Anblick Anderer kommt er zum Bewußtsein. dass er nicht einzig und allein, dass er vielmehr einer unter andern, ein endliches, beschränktes. mangelhaftes Wesen ist. Die Vorstellung seiner eignen Gränze ist aber eine beschränkende, eine wehethuende Vorstellung; die Vorstellung eines andern Wesens (im strengen philosophischen Sinne), eines Alter Ego ist ja keine gleichgültige, wie die von äusserlichen Dingen; diese Vorstellung ist vielmehr höchst sanguinischer und leidenschaftlicher Natur - eine Vorstellung, die das Blut in Allarm bringt, bestürzt und verwirrt, vor Entsetzen oder Verwunderung ein Wesen ausser sich versetzt. Und eine solche heftige, lebendige, afficirende Vorstellung ist als die Vorstellung der andern Monaden die Materie. Die allgemeinste erste metaphysische Bestimmung der Materie ist daher die, dass sie die Vorstellung und Anschauung eines ausser mir (und zwar praeter me) existirenden Wesens Die Bestimmung, dass dieses praeter auch ein extra ist, ein räumliches Ausser, ist eine nachfolgende, secundare Bestimmung oder die physikalische Anschauung von dem metaphysischen Praeter, eine Bestimmung, die zunächst auf die Monade, an sich betrachtet, nicht angewandt werden kann, da die Monaden als Seelen, Entelechien ursprünglich nicht localiter ausser einander seiend gedacht werden können und dürfen. Vom Standpunkt eines immateriellen Wesens aus - und nur für

ein solches Wesen, das einen Unterschied von der Materie kennt, existirt eine Materie — ist also die Definition der Materie im Allgemeinen die, dass sie die Vorstellung eines Andern als Andern ist. Wenn ich den andern Menschen — um ein concretes Beispiel zu geben — nur als andern mir vorstelle: so habe ich nur eine materialistische Anschauung vom Menschen; ich befinde mich auf dem Standpunkt des Hobbesischen Naturrechts, im bellum omnium contra omnes. Eine geistige Anschauung habe ich erst, indem ich den Andern nicht als Andern, sondern als ein Wesen meines Wesens, als mein andres Ich betrachte.

Näher gerückt den Leibnitzischen Gedanken und Ausdrücken, ist die Materie, vom Standpunkt der vorstellenden Monade aus, nichts weiter als eine dunkle, [24] verworrne Vorstellung. klare und deutliche Vorstellung ist die, deren ich mich bis in ihre einzelnen Theile hinein bewusst bin, die ich durchschaue, in der ich meine Intelligenz bethätigt (affirmirt) finde, die Gewissheit von der Realität meiner Vernunft habe, in der ich mir selbst klar, vollkommen bei mir bin. Eine dunkle, verworrne Vorstellung dagegen leistet meiner Intelligenz Widerstand, setzt ihr Schranken; [25] sie ist mir ein Dorn im Auge; sie alterirt mich, nimmt meine Heiterkeit, meinen Seelenfrieden; sie ist ein empörender Flecken in der Ehre meines Verstandes, ein peinigender Gewissensvorwurf meiner Intelligenz; in der klaren und deutlichen Vorstellung ist mir's so wohl zu Muthe, wie unter freiem Himmel, das Universum liegt offen vor meinen Augen da, ich nehme keine Gränze wahr; in der verworrnen, dunkeln Vorstellung dagegen finde ich mich bestimmt, beschränkt; ich fühle meinen Kopf wie vernagelt, die Welt meines Geistes wie mit Brettern verschlagen; es ist mir, als wäre es nun aus mit mir, als wäre die Kraft des

Denkens erloschen, als stockte der Puls des Gei-Kurz in der klaren, deutlichen Vorstellung bin ich thätig - Thätigkeit ist Freiheit, - in der dunkeln leidend. [26] Obgleich beide nur in mir ihren Grund haben, so unterscheiden sie sich doch wie Wachen und Träumen, wie Tag und Nacht. Die Materie ist daher insofern gleichsam eine Gemüthskrankheit der Monade, eine Störung ihres Seelenlebens. Klarheit ist nur der Geist. Wo dir dein Kopf verworren ist, da steckt die Materie. Wo dir die Gedanken ausgehen und an ihre Stelle dunkle, verworrne Vorstellungen treten, die aber für dich als eine endliche Monade nothwendige, in deiner Natur begründete Vorstellungen sind, da und sonst nirgends nimmt die Materie ihren Anfang. Denke klar, deutlich - und sie verschwindet Dir. Richtig hat daher Bilfinger den Leibnitz erfasst, wenn er sagt: Igitur hoc vult illa Leibnitzii locutio, si quis perfecte materiam pernosset, illum observaturum simplicia diversimode affecta et erga se invicem relata et sibi suis modificationibus ita respondentia, ut eorum plura, invicem suo convenienti modo connexa, exhibeant substantias compositas sive aggregata, corpora dici solita\*). Noch bestimmter und besser drückt sich aber hierüber eine Dame, die Marquise du Chastelet aus. Si liceret, sagt sie in ihren Institutions de Physique, quidquid extensionem componit, videre, haec extensionis species, quae sub sensus nostros cadit, continuo periret, neque aliud noster animus perciperet, praeterquam entia simplicia extra se invicem existentia: eo plane pacto, quo, si distinguere possemus exiguas omnes materiae particulas varie dispositas, e quibus picta effigies existit, effigies haec, quae non nisi phae-

<sup>\*)</sup> Dilucidationes philosophicae cap. V. § 116. u. 245.

nomenon est, nobis evanesceret. Der frühere Satz #Leibnitzens: die Monaden sind keine reinen, absoluten, sondern beschränkte Kräfte, hat daher jetzt seine nähere Bestimmung gefunden. Diese Schranke der Monade ist die Materie. Als diese ist sie aber auch das Band der Monaden, das sie umstrickende und in einander verwirrende Netz; denn ein uneingeschränktes Wesen steht in keinem Zusammenhang, keiner nothwendigen Beziehung zu einem andern Wesen, wohl aber ein eingeschränktes.

Die Bestimmung der Materie als einer Vorstellung kann als eine wahre Blasphemie auf den gemeinen Menschenverstand erscheinen, indem dieser gerade die Vorstellung, als das Ideale, der Materie, als dem Realen, direct entgegengesetzt, unter jener nur ein todtes Bild, einen Schatten, unter dieser das Wirkliche versteht. Allein die Vorstellung ist eben in der Leibnitzischen Philosophie kein Ausdruck von Unrealität. Die Vorstellung macht vielmehr das Leben, die Kraft, das Wesen der Monade aus, die allein die Quelle und der "Das Leben ist unzer-Grund aller Realität ist. trennlich von der Vorstellung, sagt Leibnitz. Ein Leben ohne Vorstellung ist ein Leben nur dem Scheine nach, das Leben ist selbst nichts andres als das Princip der Vorstellung." Ueberdem ist die Materie eine Vorstellung, in der die Monade sich gebunden fühlt, eine unfreiwillige (nothwendige) verworrne Vorstellung. Der Begriff einer Materie entsteht uns aber überhaupt da, wo wir an die Gränze unsrer freien Selbstthätigkeit kom men, auf etwas stofsen, was nicht in unsrer Ge-Das, was wir nicht weiter penetriren, walt ist. analysiren und in seine Theile unterscheiden können, wo es uns dunkel vor den Augen des Geistes wird, und ein Non plus ultra unsrer Selbstbestimmung sich uns aufdringt, was wir nicht

Andern beschreiben und mittheilen können, sondern als ein drückendes Geheimnis allein auf unsrer Seele tragen müssen, was daher nicht mehr in uns ein Begriff, sondern eine verworrne Vorstellung, ein dunkles, undurchdringliches, unauflösliches Gefühl ist, das ist und nennen wir Materie. Selbst unsre gemeinen sinnlichen Vorstellungen von der Materie reduciren sich auf Gewalt, Zwang, Widerstand. Aber eine verworrne, unklare Vorstellung ist eben eine solche, die nicht in der Macht unsres Verstandes und Willens ist. Begriffe der Materie gehört weiter nichts, als der Begriff der Unklarheit und Unfreiheit, denn Unfreiheit ist, wo keine Klarheit des Geistes. Steinblöcke und Klötze sind nicht die wahren Typen zu dem Begriffe der Materie. Das wahre Wesen der Materie, die Idee derselben existirt im Thiere. im Menschen, als Sinnlichkeit, Trieb, Begierde, Leidenschaft, als Unfreiheit und Verworrenheit. Es gibt Empfindungen und Affecte im Menschen, die mehr oder eben so viel Gewalt über ihn ausüben, als irgend ein materieller Gegenstand, die materielle Wirkungen in ihm hervorbringen, die ihn im eigentlichen Sinne niederdrücken und zu Boden werfen, wenn er nicht die höchste Kraft des Selbstbewusstseins aufbietet oder andere empirische Heilmittel anwendet. Ein plötzlicher heftiger Affekt kann den Menschen so gut tödten, als der Blitz, eine Kanonenkugel oder ein Ziegelstein, der vom Dache herabfällt. Die Redensarten, deren sich die Sprache bedient, um Gemüthsleiden zu bezeichnen, wie z. B. der Kummer beugt mich nieder, es wird mir schwer ums Herz u. dgl. sind keine blossen Bilder, denn diese Zustände haben wirklich solche materielle Wirkungen. Eben so gibt es Vorstellungen im Menschen, deren er nicht Herr und Meister werden kann, die er nicht penetriren und in seine Elemente auflösen

eben desswegen nicht von sich losbringen kann, die in ihm haften, wie die Beschaffenheiten in einem sinnlichen Dinge, ihn unmittelbar bestimmen, Leidenszustände sind, daher für ihn auch die Wahrheit und Wirklichkeit einer materiellen Existenz haben. In allen solchen Zuständen sind wir aber nicht Bürger im Reiche des Geistes, sondern befinden uns in der Unterwelt der Materie. Leiden ist das Wesen der Materie. - der Geist ist Actus purus. Und nach der Analogie solcher Vorstellungen, die unmittelbare Bestimmungen, Zustände, "status" sind, wie die Ideen eines Gemüthskranken, müssen wir die Vorstellungen der Monade überhaupt, in Bezug auf die höhern Monaden aber die dunkeln, verworrnen Vorstellungen uns denken. [27] Dass aber in den verworrnen Vorstellungen unsre Passionen bestehen, davon können uns selbst die gewöhnlichsten Erscheinungen überzeugen. Aus der Ferne, die uns nichts genau unterscheiden läst, reizt und entzückt uns gar Manches, was uns ganz affectlos lässt, wenn wir es näher bei Lichte betrachten. Die Illusionen des Lebens bestehen überhaupt nur darin, dass wir die Dinge nicht auf ihre einfachen Elemente reduciren, sondern nur in Masse, nicht im Detail betrachten, daher nur eine confuse Vorstellung von ihnen haben, gleichwie wir nur ein verworrnes Bild von der Milchstrasse haben, so lange wir sie nicht unterscheiden und in einzelne Sternbilder auflösen. Le chaos apparent n'est que dans une espèce d'éloignement.... comme dans une armée vue de loin où l'on ne sauroit distinguer l'ordre qui s'y observe\*). [28]

Darum handelt es sich auch keineswegs bei der Frage nach dem Zusammenhange der Seele und der Materie, wie Viele es sich

<sup>\*)</sup> T. VI, p. 213.

Vorstellen, ursprünglich darum, nachzuweisen, wie doch wohl ein vorstellendes einfaches Wesen mit einem Klotze, wo nichts weiter als Undurchdringlichkeit, Schwere, Druck Statt findet, in Verbin-Die Frage, so gefasst, dung kommen könne. ist unauflöslich. Denn bei dem Worte: Seele denkt man an die höchste, so zu sagen, an die specifischste Seele, die denkende, bewusste Monade; bei dem Worte: Materie, Körper aber an das Genus des Körpers überhaupt, an die allgemeinsten mechanischen Bestimmungen der Materie; die wesentlichen innern Mittelglieder werden hiebei ausgelassen, und nun ist es natürlich unmöglich, einen terminus medius aufzufinden. Die Aufgabe besteht viehnehr nur darin, zu zeigen, wie Thätigkeit und Leiden, Wille und Trieb, Freiheit und Nothwendigkeit, Begriff und verworrne Vorstellung zusammenhängen und in einem und demselben Wesen Platz finden können. Die oberflächlichste Ansicht von der Philosophie Leibnitzens ist es daher auch, wenn man glaubt und behauptet, er habe allein durch die Hypothese einer prästabilirten Harmonie den Zusammenhang der Seele und des Leibes erklärt; denn diese Harmonie ist keineswegs eine primitiv-metaphysische Bestimmung, sondern nur eine sekundäre, abgeleitete und populäre Vorstellung, obwohl sie in seinem metaphysischen Princip ihren Grund hat. Die Monade selbst ist, ihrer ursprünglichen Idee nach, diese prästabilirte Harmonie, die Seele und Leib verbindet. So wenig die Vorstellung durch eine äußerliche prästabilirte Harmonie mit der Monade verknüpft ist, sondern ihre selbs:eigenste, mit ihrem Begriff und Sein identische Kraft ist, so wenig ist es die Materie als eine verworrne Vorstellung. Sie liegt in ihrer Natur, denn sie ist keine absolute, sondern eine beschränkte Thätigkeit. [29] "Gott allein ist die von der Materie wahrhaft abgesonderte Substanz,

weil er reine Thätigkeit, Actus purus ist." Und diese ihre innere Schranke ist der Terminus medius ihres Zusammenhangs mit der Materie, oder vielmehr die Materie ist nichts andres, als das Phänomen, die Erscheinung dieser innern Beschränkung. Die verworrnen Vorstellungen sind es. die Leib und Seele verbinden. "Durch die unmerklichen oder confusen Vorstellungen, sagt Leibnitz, erkläre ich die bewunderungswürdige, vorherbestimmte Harmonie des Leibes und der Seele und aller Monaden oder einfachen Substanzen." "Diese kleinen Vorstellungen bilden das Band, die jedes Wesen mit dem ganzen übrigen Universum ver-Die Materie ist daher in der Leibnitzibindet." schen Philosophie zugleich mit der Seele gesetzt. Die Seele ist unmittelbar durch sich selbst, d. i. durch ihr Wesen, nicht erst mittelbar und hintendrein durch die Macht einer prästabilirten Harmonie mit dem Leibe in Verbindung, was schon daraus erhellt, dass die Seele bei Leibnitz ursprünglich die substanzielle Form des Körpers im Sinne des Aristoteles ist, dass, wie es keine Materie ohne Seele, keine Vielheit ohne Einheit, so auch keine Seele ohne Materie, d. i. keine Einheit ohne Vielheit gibt. [30]

# S. 8.

Die Materie als Objekt der Vorstellung und ihre wesentlichen Bestimmungen.

Die Materie, nicht mehr als Vorstellung, sondern als Gegenstand der Vorstellung betrachtet, ist nichts weiter als das "Aggregat der einfachen Substanzen", "das Gemisch von den Wirkungen des Unendlichen, das uns umgibt," "ein Zusammenfluß von unendlich vielen Wesen," "nicht eine der Zahl nach einzige Sache oder eine Einheit" — denn "das Zusammengesetzte kann so

wenig eine Substanz sein, als es eine Heerde Schafe ist" — folglich, (was schon aus den ersten Sätzen der Monadologie folgt) "keine Substanz, sondern nur ein Resultat der Substanz" kein Wesen, sondern nur "ein Phänomen, obwohl ein reales, wohlbegründetes," da sie in den Monaden ihren Grund hat, "ein Bild der Substanz, gleichwie die

Bewegung ein Bild der Handlung ist."

"Die Materie wird mit Recht in die erste und zweite Materie unterschieden. Jene ist nichts weiter, als das ursprüngliche passive Vermögen, oder das Princip des Widerstands; sie besteht nicht in der Masse oder Undurchdringlichkeit, noch in der Ausdehnung selbst, sondern nur in der Möglichkeit oder dem Erforderniss der Ausdehnung. [81] Sie ist das Princip von der Erscheinung, dass ein Körper vom andern Körper nicht durchdrungen wird, sondern ihm Widerstand entgegensetzt und zugleich gleichsam eine gewisse Trägheit, d. i. ein Widerstreben gegen die Bewegung hat, sich daher nur forstossen lässt, nachdem er die Kraft des bewegenden Körpers gebrochen hat. Sie ist der Grund, dass der Körper immer leidet und widersteht, gleichwie er der Form (oder Entelechie) nach immer in Thätigkeit ist; denn Handeln und Leiden sind gegenseitige Begriffe, das was handelt, muss einige Reaction leiden, und was leidet, seinerseits handeln. Diese Materie ist es, von welcher es früher hiefs, dass sie jeder Entelechie wesentlich, unabsonderlich von ihr sei, indem sie die Entelechie oder das ursprüngsiche thätige Vermögen erst ergänzt, so dass daraus erst eine vollkommne Substanz oder Monade entspringt, und sie das passive Vermögen selbst der ganzen, vollständigen Substanz ist. Diese erste Materie kann Gott selbst keiner Substanz entziehen, denn sonst würde er aus ihr ein reines, absolutes Ganzes, wie nur Er allein ist, machen."

"Die zweite Materie aber ist das Resultat von unzähligen vollständigen Substanzen, woron jede ihre Entelechie und ihre erste Materie hat. Diese begründet Wesen, die nur durch äusserliche Verbindung, und daher nicht im vollen, ganzen, sondern nur im halben Sinne Wesen sind, dergleichen der Regenbogen und andre wohlbegründete Phänomene sind, Wesen also, die nur eine arithmetische, aber keine metaphysische Einheit haben, nicht der Wesenheit nach, nicht an sich, nur dem Scheine nach Eins ausmachen. Sie constituirt das, was Masse heißt. [32] Keine Entelechie ist an einen bestimmten Theil dieser Materie gebunden, sondern sie wird stets verändert, sie gleicht einem Fluße."

Die Ausdehnung ist also nicht das Erste und Wesentlichste der körperlichen Natur. vielmehr nichts andres als ein Abstractum, und verlangt etwas, das ausgedehnt sei. Sie bedarf eines Subjektes, sie bezieht sich wesentlich auf dieses Subject. Sie setzt selbst etwas ihr Vorangehendes in diesem Subjecte voraus. Sie setzt voraus irgend eine Qualität, ein Attribut, eine Natur in diesem Subjekte, die sich ausdehnt, die sich mit dem Subjekte verbreitet, die sich fort-Die Ausdehnung ist die Diffusion dieser Qualität oder Natur, z. B. in der Milch gibt es eine Ausdehnung oder Verbreitung der Weisse, in dem Diamanten eine Ausdehnung und Vertheilung der Härte, in dem Körper überhaupt eine Vertheilung der Widerständigkeit oder der Materialität." "Die Grundlage der Ausdehnung aber ist die Position, die Lage oder Stellung, welche die einfache Substanz hat, ob sie gleich in sich selbst nicht ausgedehnt ist; sie ist die ununterbrochne. simultane Wiederholung dieser Lage, gleichwie die Linie durch den Fluss des Punktes entsteht." "Sie ist die Lage, in welcher Theile ausser Theilen

sind, oder die Ordnung in den coexistirenden Dingen, welche durch die Entfernungen oder die Größe des kürzesten Weges zwischen zwei entfernten Gegenständen bestimmt wird." [33]

Die Ausdehnung ist jedoch nicht mit dem Raume zu verwechseln; [34] denn "die Dinge behalten ihre Ausdehnung, aber ihren Raum behalten sie nicht immer. Jedes Ding hat seine eigne Ausdehnung, aber nicht seinen eignen Raum." "Der Raum ist, wie die Zeit, etwas absolut Gleichförmiges; ohne die in ihm befindlichen würde kein Punkt des Raumes von einem andern in irgend etwas unterschieden sein." etwas rein Relatives" er ist nichts "als das Verhältnis der gleichzeitig existirenden Dinge untereinander," "die Ordnung der Coexistenzen, wie die Zeit die Ordnung der Successionen ist." "Er ist, abgesehen von den existirenden Dingen, kein reales, für sich bestehendes Wesen," er ist "an sich Etwas Ideales, wie die numerische Einheit." "Der Raum ist daher auch nicht, wie Newton behauptet, das Sensorium Gottes," (da dieses Wort nichts anders bedeuten könnte, als das Organ, vermittelst welches Gott den Dingen gegenwärtig wäre, und sie vernähme,) noch weniger eine Eigenschaft Gottes, wie Clarke will; denn, wenn er das wäre, so gehörte er zum Wesen Gottes, und es gäbe folglich, da der Raum Theile hat, im Wesen Gottes Theile."

Ausser dem Raume, der Ausdehnung und andern materiellen Bestimmungen, kurz ausser dem nur passiven oder leidenden Vermögen gehört aber noch etwas "Andres zur Constitution des Wesens der Materie." Aus den ersten Principien der Monadologie, nach welchen die Seele, die Vis activa das universale Princip alles Seins und Wesens ist, érgibt sich, daß dieses Andre nichts sein kann, als die thätige Kraft. "Wenn unter bloss mathemati-

schen Begriffen, nämlich Größe, Figur, Ort und deren Veränderung die Körper gedacht würden, ohne Rücksicht auf metaphysische Begriffe, nämlich den Begriff der thätigen Kraft in der Form und der Trägheit und des Widerstrebens gegen. die Bewegung in der Materie: so wäre es nothwendig, dass die Bewegung eines wenn auch noch so kleinen Körpers, der auf einen andern noch so großen stößt, diesem eingedrückt würde, und folglich der größte ruhende Körper auch von dem kleinsten, der ihm begegnet, ohne dass dieser dadurch in seinem Laufe aufgehalten würde, mitfortgerissen werden könnte, weil in dem bloss mathematischen Begriffe der Materie kein Widerstreben, sondern vielmehr eine völlige Gleichgültigkeit gegen die Bewegung liegt. Daher wäre es nicht schwerer, einen großen Körper aus dem Zustand der Ruhe in den der Bewegung zu versetzen, als einen kleinen, und es gäbe eine Thätigkeit ohne Gegenthätigkeit, folglich kein Maaß. die Kraft zu schätzen, da von jedem Alles geleistet werden könnte. Aber diess widerspricht der Ordnung der Natur und den Principien der wahren Metaphysik."

"Die thätige Kraft ist entweder die primitive, die jeder körperlichen Substanz an und für sich innewohnt (denn ein durchaus ruhender Körper widerspricht der Natur), und der Seele oder der substanziellen Form entspricht, die aber nur zu den allgemeinen Ursachen gehört, zur Erklärung der besondern Phänomene nicht hinreicht, oder die derivative, die abgeleitete, die in der Beschränkung der ursprünglichen besteht, welche Beschränkung in dem gegenseitigen Conflict der Körper ihren Grund hat," "Keine Substanz erhält daher von einer andern die Kraft zu handeln, sondern nur die Bestimmung und Begränzung ihres imma-

nenten Triebes."

"Die Qualitäten und abgeleiteten Kräfte oder die sogenannten accidentellen Formen sind nichts weiter, als die Modificationen der primitiven Entelechie, eben so wie die Figuren Modificationen der Materie sind. Die Modifikationen aber sind gewisse Einschränkungen des substanziellen und für sich bestehenden Wesens; sie fügen der Substanz nichts Neues und Positives zu, sondern nur Gränzen und Negationen, sonst wären alle Veränderungen Erschaffungen. Und die Modifikationen sind in einer beständigen Veränderung, während die einfache Substanz beharrt. Daher eine unendliche Menge von Bewegungen und Figuren in jedem Augenblick im Universum und selbst in jedem Theile des Universums entsteht und vergeht."

"Die primitive Kraft ist das Princip der innern Thätigkeit, oder der Vorstellung, die abgeleitete aber das Princip der Bewegung oder der änsserlichen Thätigkeit, die der innerlichen entspricht. Die Ursache der Bewegung ist daher unkörperlich. obwohl das Subjekt der Bewegung der Körper ist. Die Bewegung selbst aber ist nichts weiter als die Veränderung des Orts, und es gibt keine andre Bewegung, als die örtliche, obgleich es noch andre Veränderungen als Ortsveränderung gibt. Das materielle Princip der Verschiedenheit der Materie. ist daher die Bewegung. Sie ist auch das Princip Die Flüssigkeit entspringt von der Cohäsion. einer mannigfaltigen, die Festigkeit von einer übereinstimmenden Bewegung. Es gibt übrigens nichts so Flüssiges, das nicht noch einen Grad von Festigkeit, nichts so Festes, das nicht noch einen Grad von Flüssigkeit in sich enthielte."

Die Bewegung ist jedoch nichts an sich selber Reales. "Sie ist etwas nur Successives; sie hat daher eben so wie die Zeit, wenn man es streng und genau nimmt, niemals Existenz, weil sie niemals ganz existirt, indem sie keine coexistirenden

Theile hat. Die bewegende Kraft dagegen oder der Trieb existirt vollständig in jedem Augenblicke. und ist daher etwas Wahrhaftes und Wirkliches. Darum erhält sich auch in der Natur, die mehr auf das Wahrhafte Acht hat, als auf das, was keine volle Existenz ausser in unserm Geiste hat. nicht die nämliche Quantität der Bewegung, wie Cartesius geglaubt hat, sondern dieselbe Quantität der bewegenden Kraft. Cartesius hielt beide für gleichbedeutend. Wie groß und wichtig aber der Unterschied zwischen der bewegenden Kraft uud der Größe der Bewegung ist, mag aus folgendem Beweis erhellen, der sich auf zwei Voraussetzungen stützt, die jedoch von allen Philosophen und Mathematikern als richtig angenommen werden. [35] Die erste ist, dass ein Körper, der von einer gewissen Höhe herabfällt, die Kraft erhält. eben dahin wieder hinaufzusteigen, wenn es seine Richtung so mit sich bringt und keine äusseren Hindernisse, wie der Widerstand der Luft, wovon wir jedoch hier abstrahiren, vorhanden sind, dass also z. B. das Pendel genau zu der Höhe. der es herabfiel, wieder zurückkehren wird. zweite Voraussetzung ist, das, um z. B. den Körper A von 1 Pfunde zu der Höhe C D von 4 Ellen emporzuheben, eben so viel Kraft erfordert wird, als den Körper B von 4 Pfund zu der Höhe EF von 1 Elle emporzuheben. folgt nun, dass der Körper A, wenn er von der Höhe CD herabgefallen ist, genau eben so viel Kräfte erhalten hat, als der Körper B, der von der Höhe E F herabsiel. Denn nachdem der Körper A von C nach D herabgefallen ist, erhält er hier die Kraft, bis zu C wieder emporzusteigen, d. h. einen Körper von 1 Pfunde (nämlich seine eigne Last) zu einer Höhe von 4 Ellen emporzuheben. Und eben so hat der Körper B, nachdem er von E nach F gefallen ist, dort die Kraft,

nach E wieder hinaufzusteigen, d. h. einen Körper von 4 Pfund (nämlich seine eigne Last) zu einer Höhe von 1 Elle emporzuheben. Also ist der zweiten Voraussetzung zufolge die Kraft des Körpers A, wenn er in D ist, und die Kraft des Körpers B, wenn er in F ist, dieselbe. Aber die Größe der Bewegung ist keineswegs auf beiden Seiten dieselbe, was sich so zeigt. Durch Galiläi ist erwiesen, dass die durch den Fall von CD (der Höhe von 4 Ellen) erhaltne Geschwindigkeit das Doppelte ist von der durch den Fall E F (der Höhe von 1 Elle) erhaltnen Geschwindigkeit. Multipliciren wir also den Körper A, der wie 1 ist, durch seine Geschwindigkeit, die wie 2 ist, so wird das Produkt oder die Größe der Bewegung wie 2 sein; multipliciren wir dagegen den Körper B, der wie 4 ist, durch seine Geschwindigkeit, die gleich 1 ist, so ist das Produkt oder die Grösse der Bewegung gleich 4. Also ist die Grösse der Bewegung des Körpers A in D die Hälfte der Größe der Bewegung des Körpers B in F, und doch sind eben die Kräfte beider als gleich befunden worden. Ein großer Unterschied ist daher zwischen der bewegenden Kraft und der Größe der Bewegung, so dass die eine nicht durch die andre geschätzt werden kann. hellt hieraus, wie die Kraft nach der Größe der Wirkung, welche sie hervorbringen kann, z. B. nach der Höhe, zu welcher sie einen schweren Körper heben kann, geschätzt werden muß, nicht aber nach der Geschwindigkeit, die sie dem Körper eindrücken kann." "Nehmen wir an, dass die ganze Kraft eines Körpers von 4Pfund, aber nur von einer Geschwindigkeit von einem Grade, auf einen Körper von einem Pfunde übertragen würde: so müste nach den Principien der Cartesianer, welche die Kraft nach der Summe der Produkte der durch ihre Geschwindigkeit multiplicirten Massen

schätzen, dieser Körper eine Geschwindigkeit von 4 Graden bekommen, damit die nämliche Größe der Bewegung sich erhielte: denn die Masse 4 multiplicirt durch die Geschwindigkeit 1 gibt dasselbe Produkt, als die Masse 1 multiplicirt durch die Geschwindigkeit 4. Allein wenn der Körper von 4 Pfund mit seiner Geschwindigkeit von einem Grade zu einer Höhe von einem Fusse steigt: so wird der von einem Pfunde nur eine Schnelligkeit von 2 Graden haben, um 4 Fuss hoch steigen zu können. Denn die nämliche Kraft wird erfordert, 4 Pfund ein Fuss hoch und ein Pfund 4 Fuss hoch zu heben. Wenn aber dieser Körper von einem Pfunde 4 Grade Geschwindigkeit erhielte. so müßte er bis zu einer Höhe von 16 Fuß steigen können. Und es könnte folglich dieselbe Kraft, welche 4 Pfund einen Fuss hoch heben konnte, wenn sie auf ein Pfund übertragen wird; dieses 16 Fuss hoch heben. Das ist aber unmöglich, denn die Wirkung ist das Vierfache, und wir hätten daher dreimal mehr Kraft, als vorher vorhanden war, gleichsam aus Nichts gewonnen. Darum muss an die Stelle des cartesianischen Princips ein anderes Gesetz der Natur treten, nämlich dieses, dass immer zwischen der vollen Ursache und der vollständigen Wirkung eine vollkommene Gleichheit existirt. Und dieses Gesetz will nicht nur so viel sagen, dass die Wirkungen den Ursachen proportionirt sind; son-'dern auch, das jede vollständige Wirkung gleichen Gehalt, gleichen Werth mit ihrer Ursache hat. [36] Und ob es gleich ein rein metaphysisches Princip ist, so ist es doch von sehr großem Nutzen in der Physik. [37] .

"Die bewegende Kraft muß aber wohl unterschieden werden, und zwar in die todte oder elementarische und in die lebendige. Die lebendige ist immer mit wirklicher Bewegung verbunden; die todte ist die, in welcher noch nicht Bewegung existirt, sondern nur ein Bestreben zur Bewegung. Die lebendige Kraft entspringt aus unendlich vielen wiederholten Eindrücken der todten Kraft. Ein Beispiel der lebendigen Kraft ist der Stoss, der todten der bloße Druck oder die Kraft der Schwere, in Vergleich zu welcher der Stoß eine unendlich große Kraft genannt werden kann. Die Elemente der Bewegung sind daher unendlichmal unendlich klein. Auf diesem Begriffe des Unendlichen beruht der Infinitesimalcalcül, welcher allein den bisher für unauflöslich gehaltnen physikalischmathematischen Problemen gewachsen ist, weil die Natur überall etwas Unendliches wollte."

Die Gravitation darf jedoch keineswegs zu den allgemeinen Eigenschaften der Materie gerechnet werden. "Obwohl die großen Körper unsers Systems gegen einander gravitiren, so ist es doch eine sonderbare Fiction Newtons oder wenigstens seiner Schüler, alle Materie für schwer zu halten, und zwar schwer gegen jede andre Materie, wie wenn jeder Körper jeden andern anzöge im Verhältniss seiner Masse und Entfernung, und zwar mit einer eigentlichen Attraction, die nicht von einem verborgenen Drucke der Körper kommen soll, da doch die Schwere gegen das Centrum der Erde und der Planeten gegen einander und gegen die Sonne von der Bewegung irgend eines Fluidums herrühren muss. Ein Körper wird natürlicher Weise nur von einem andern Körper, der ihn stößt, indem er ihn berührt, in Bewegung gesetzt. Jede andere Wirkung auf die Körper ist entweder mirakulös oder imaginär." "Eben so wenig gibt es, wie Newton und seine Anhänger wollen, in der materiellen Natur einen leeren Raum. Die Luftpumpe beweist keineswegs das Vorhandenseyn einer Leere, denn das Glas hat Poren, durch die noch allerlei feine Materien dringen können. Und wo wir in einem Körper weniger Dichtheit und

Widerstand antreffen, sind wir keineswegs berechtigt, weniger Materie und mehr Leere anzunehmen. Die Qualität der Materie begründet nicht den Widerstand. Das Quecksilber enthält ungefähr 14 mal mehr schwere Materie, als das Wasser von gleichem Volumen; aber daraus folgt nicht, dass es auch 14 mal mehr Materie schlechtweg enthält. Denn sowohl das Quecksilber, als das Wasser sind schwere Massen, die aber Poren haben, in die viele nicht schwere und keinen fühlbaren Widerstand äussernde Materie, dergleichen das Licht und andere unmerkliche Flüssigkeiten sind, dringen kann."

#### S. 9.

Die Unsubstanzialität der Materie für sich selber, und die Verbindung der Monaden zu einem Leibe.

Wir dürfen jedoch nie vergessen, dass der Materie und allem Materiellen keine Realität an sich zukommt. "Wie das Reale der Bewegung nicht die Bewegung selbst, sondern die Kraft oder Macht ist, so liegt die Realität in der Ausdehnung und in den Phänomenen der Körperwelt überhaupt" nicht in ihnen selbst, sondern in den intelligibeln und intellectuellen Principien, in den metaphysischen und mathematischen Gesetzen und Regeln, die ihnen zu Grunde liegen, "in (der Grundlage) der Ordnung und der geregelten Reihenfolge der Phänomene und Vorstellungen." Denn "obgleich es in der Natur keine so vollkommen gleichförmige Veränderung gibt, wie die Idee sie erfordert, welche uns die Mathematiker von der Bewegung geben, noch genau solche Figuren, wie die Geometrie sie lehrt, obgleich die Gegenstände der Mathematik nur ideal sind: so können doch die Phänomene der wirklichen

Dinge nicht von ihren Regeln abweichen;" ja "eben hierin besteht die Realität der Phänomene, die sie von den Träumen unterscheidet." der Unterschied der Träume vom Leben besteht darin, dass die Phänomene des Lebens wohlgeordnet und folglich allgemein sind; denn meine Phänomene wären nicht gehörig geordnet, wenn sie nicht mit den Phänomenen Anderer übereinstimmten." ,Die Akademiker und Sceptiker haben sich daher eben so wie ihre Gegner nur desswegen in solche Schwierigkeiten verwickelt, weil sie in den sinnlichen Dingen ausser uns eine grössere Realität suchten als die, dass sie geregelte oder regelmässige Phänomene sind." "Zur bessern Einsicht in den Grund der Dinge ist es daher selbst gut, die körperliche Substanz beiseite zu setzen. und alle Phänomene nur aus den Monaden und der Uebereinstimmung ihrer Vorstellungen unter einander zu erklären. Dann kann keine Sprache sein von räumlicher Nähe oder Ferne der Monaden, und solche sinnliche Ausdrücke und Vorstellungen, wie z. B. dass sie in einem Punkt zusammengehäuft oder im Raume zerstreut sind, erweisen sich dann nur als Fictionen, durch die wir das zu einem Gegenstande unserer Einbildungskraft machen wollen, was allein Objekt des Denkens ist." "An sich haben die Monaden nicht einmal eine-Lage gegeneinander, nämlich eine reale, die über die Sphäre der Phänomene hinausgienge."

Der Satz: "die Materie ist ein Phänomen,"
welcher nur eine Modification oder weitere Bestimmung von der früher entwickelten Bedeutung
der Materie als des allgemeinen Bandes ist, [38]
will aber nicht etwa nur soviel sagen, daß sie in
Bezug auf uns denkende Subjekte, die wir die
Monaden als die wahren Realitäten erkennen, keine
Realität an sich ist, sondern er drückt eine Beziehung der Monaden selbst auf einander aus-

Die Materie ist so eine Erscheinung, daß sie zugleich die Erscheinung der Monaden für einander ist. Das Fürsichsein der Monade ist ihre Seele, das Fürandressein die Materie. Die Monade ist nicht nur ein vorstellendes, sondern auch ein vorgestelltes und vorstellbares Wesen; sie ist nicht reines, absolutes Subjekt, - so wäre sie Gott sie ist auch nothwendig Gegenstand andrer Mo-Sie bleibt nicht nur im Nominativ und Aktivum stehen, sie wird auch in den Casus obliquus und in die leidende Form versetzt. dieses Passivum, dieser Accusativus gleichsam der Monade ist ihre Verbindung nicht nur mit der Materie überhaupt, sondern einer bestimmten, nächsten, ihrem individuellen Wesen besonders entsprechenden Materie, - ist ihr Leib. Der Leib ist der seelenvolle Ton, wodurch das In- und Fürsichsein der Monade allgemein vernehmbares Dasein wird.

"Jede Monade ist mit einem Leibe begabt, und ihre Verbindung mit dem Leibe begründet das, was wir eine zusammengesetzte Substanz nennen" daher "die Substanz entweder einfach oder zusammengesetzt ist" obwohl es, wie sich bei L. von selbst versteht, im strengsten Sinne keine selbst zusammengesetzte Substanz geben kann. Aber der Leib ist, wie aus der Bestimmung der Materie überhaupt hervorgeht, nichts weiter als ein Aggregat, eine Versammlung oder Zusammenhäufung von Monaden oder Substanzen. Es entsteht daher die Frage: wie können wir diesen Plural von Substanzen in den Singular einer zusammengesetzten Substanz zusammenfassen? Nur dadurch, dass unter diesen vielen einen Leib ausmachenden Monaden Eine gleichsam die Monade par excellence, durch den höhern Grad der Vorstellung, also der Kraft und Realität, die prädominirende, der Mittelpunkt ist, um den sich die andern, wie die Planeten um die Sonne, sammeln und bewegen, also nur durch "Subordination", durch das Verhältniss der Dienstherrschaft. "Eine Substanz dient der andern." Der Leib, den die Monaden zusammen und zu Stande bringen, ist ein Bienenstock. Die herrschende Monade ist die Königin Die Bienen leben nicht in oder Bienenmutter. einer so lokern Verbindung, wie die Thiere einer Herde; sie bilden ein Ganzes; jede einzelne Biene ist nur als ein Glied dieses Organismus anzusehen, hat nur ein Theilleben, eine besondere Function, wie ein Organ meines Leibes. Gleichwohl aber ist jede einzelne Biene ein Individuum für sich, ein besonderes Wesen, das auf seinen eignen Beinen steht. So, wie die selbstständigen Bienen doch Einen Organismus bilden, auf diese Weise müssen wir uns auch die Monaden vorstellen, wie sie zusammen einen Leib constituiren\*).

"Jede einfache Substanz oder Monade, sagt Leibnitz, welche das Centrum einer zusammengesetzten, wie z. B. eines Thiers, und das Princip seiner Einheit ausmacht, ist umgeben von einer Masse, die aus einer unendlichen Menge von andern Monaden besteht, welche den eignen Leib "Jeder lebendieser centralen Monade bilden." dige Leib hat eine herrschende Entelechie, welche die Seele im Thiere ist; aber die Glieder dieses Leibes sind selbst wieder voll von andern lebenden Wesen, wovon jedes auch seine Entelechie "Und von diesen oder herrschende Seele hat." Monaden herrschen die einen mehr oder weniger über die andern, daher es unendliche Grade und Stufen in den Monaden gibt." "Die herrschende Monade eines Leibes ist die totale, adaquate Entelechie, die dienenden sind die unvollständigen, der

<sup>\*)</sup> Wer denkt hiebei nicht an die joviale Weise, in der Göthe den Zusammenflus und die Separation der Monaden dargestellt hat?

ersten Entelechie als Theile untergeordneten Monaden, die aber auch wieder ihre adäquaten Entelechien haben." .. Wie es unterschiedne Grade und Weisen der Vorstellung und Herrschaft gibt, so gibt es daher auch nothwendig unterschiedne Arten von Aggregaten. "Die Einheit, welche bewirkt, daß ein Thier oder organischer Körper ein wesenhaftes Eins ist mit einer herrschenden Seele, ist eine ganz andre, als die Einheit, welche ein einfaches Aggregat, wie einen Haufen Steine bewirkt. Denn diese besteht in einer blosen Einheit der Gegenwart oder des Raums, jene aber begründet ein neues Wesen, welches die Schule ein wesentliches Eins, ein Unum per se nennt, während sie das andre nur ein Unum per accidens nennt. Desswegen sind die Monaden nicht gleichgültig dagegen, ob sie jetzt ein Pferd, jetzt ein andres Wesen bilden; denn da die Monade stets in sich ihre Beziehungen auf alles Andre ausdrückt, so wird sie ganz andres vorstellen, wenn sie in einem Pferde, als wenn sie in einem Hunde "Nur da, wo ein organischer Körper mit einer herrschenden Seele oder ein Thier oder wenigstens ein ihm analoges Wesen ist, muß man daher auch eine körperliche oder zusammengesetzte Substanz annehmen; alles Andre ist blosses Aggregat, eine zufällige, keine an sich seiende Ein-Wo die Monaden eine zusammengesetzte Substanz bilden, kann man sie sich daher durch ein substanzielles, wesenhaftes Band verbunden denken. [39] "Die Körper werden erst durch dieses substanzielle Band (ihre Verbindung mit einer herrschenden Monade?) etwas Reales." gleichwohl ist keine dieser dienenden Monaden an dieses Band oder diese herrschende Entelechie festgebunden." "Die Seele geht zwar nicht von einem organischen Körper in den andern über, sondern bleibt immer in demselben organischen

Leibe, ohne dass selbst der Tod eine Ausnahme von diesem Gesetz macht. Aber dieser organische Leib ist selbst in einem beständigen Flusse, und es lässt sich daher von keinem Theile der Materie sagen, dass er immer demselben Thiere oder derselben Seele zu eigen bleibe" - ein Satzder schon darin begründet ist, dass die Monaden un sich nur Aggregate constituiren, kein Eins dem Wesen nach, daher die die Aggregate bildenden Monaden in einer lockern Verbindung einander stehen, stets auf den Beinen sind, um neue Verbindungen einzugehen. "Der Körper, den wir als Greise haben, ist nicht mehr derselbe mit dem, welchen wir als Kinder hatten." Herrschaft und Subordination der Monaden besteht aber, wenn man sie in ihnen selbst betrachtet, in nichts weiter als in den verschiednen Graden der Perceptionen." "Das substanzielle Band (wenn man anders eines annimmt) kann daher, mit Ausnahme der herrschenden, unbeschadet der Monaden, Veränderungen leiden und selbst aufgehoben werden; denn die Seele des Wurms gehört nicht zur Substanz des Körpers, in dem der Wurm sich befindet; sie ist kein substanzieller Theil, kein Ingredienz, sondern nur ein Requisit desselben."

Abstrahirt vom substanziellen Bande, welches das Princip der Realität der Phänomene ist, und die Monade an sich selbst betrachtet, sind die Körper blosse Aggregate und folglich Phänomene, da "ausser den in den Zustand der Aggregation eingehenden Monaden alles Uebrige durch die blosse Vorstellung, eben dadurch, das sie zugleich vorgestellt werden, hinzukommt." "Wenn aber auch die Körper blosse Phänomene sind, so folgt doch daraus keineswegs, das uns die Sinne täuschen; denn die Wahrhaftigkeit der Sinne hat nur darin ihren Grund, das die Phänomene unter sich übereinstimmen, und wir uns im Erfolg nicht

täuschen, wenn wir uns auf Erfahrungsgründe verlassen." "Denn sie sind ja wohlbegründete Phänomene, wie der Regenbogen oder das Bild im Spiegel, kurz wie fortgesetzte, vollkommen mit sich zusammenhängende Träume." "Die Dinge bleiben in derselben Ordnung, ob wir blofse Vorstellungskräfte oder noch überdiess reale körperliche Substanzen annehmen. Allerdings müssen die Vorgänge in der Seele übereinstimmen mit den Begebenheiten ausser der Seele; aber dazu ist es genug, dass die Vorgänge in einer Seele sowohl mit sich selbst, als mit den Vorgängen in jeder andern Seele übereinstimmen, keineswegs aber ist es nöthig, noch Etwas ausser allen Seelen und Monaden anzunehmen, und wenn wir daher z. B. sagen, Socrates sitzt, so bedeutet das in dieser Hypothese nichts weiter, als dass uns Etwas erscheine, wobei wir den Sokrates und das Sitzen uns vorstellen." "Wenn aber auch gleich die Körper keine Substanzen sind, so werden sich doch alle Menschen zu der Meinung hinneigen, daß sie Substanzen sind, gleichwie alle zu der Meinung geneigt sind, dass die Erde ruhe, ob sie sich gleich in der That bewegt,"

# S. 10.

Der allgemeine Zusammenhang des Universums und die Unendlichkeit und Verschiedenheit des organischen Lebens.

Da die Monade ein vorstellendes Wesen ist, so ist der Leib oder die sie zunächst umgebende Sphäre nichts andres als das Mittel, das Organ, wodurch und zugleich, weil die Seele die substanzielle Form ihres Leibes, weil der Grad der Realität und Vollkommenheit ihres Körpers oder Organs der Grad der Vollkommenheit der Seele, die "Körper sich daher nicht weniger von einan-

der unterscheiden als die Geister," der eigenthümliche Stand- und Gesichtspunkt, von welchem aus sie die Welt vorstellt und von ihr afficirt wird. [40] "Wie daher dieselbe Stadt von verschiednen Orten aus gesehen, anders erscheint und gleichsam optisch vervielfältigt wird: so gibt es gleichsam eben so unendlich viele verschiedene Welten, als einfache Substanzen sind, obwohl diese Welten nur perspectivische Vorstellungen einer einzigen Welt aus den verschiednen Gesichtspunkten einer jeden Monade sind." Der Leib ist das unmittelbare, erste Objekt der Seele, von dem aus sie die andern Objekte wahrnimmt. "Obgleich die Monade das ganze Universum vorstellt, so stellt sie doch darum den Leib, der ihr besonders anpasst und dessen Entelechie sie ist, viel deutlicher vor, als alle andern äussern Dinge." "Der Leib steht jedoch nicht isolirt und abgeschnitten da. Alles im Raum ist vielmehr erfüllt, und alle Materie in Verbindung mit sich. Wie im erfüllten Raume jede Bewegung auf die entfernten Körper noch eine gewisse Wirkung im Verhältniss zur Entfernung äusso wird auch jeder Körper nicht nur von den ihn zunächst berührenden Körpern, sondern vermittelst ihrer auch von den entfernten afficirt, ja diese Mittheilung erstreckt sich bis auf jeden Grad der Entfernung. Jeder Körper wird daher von Allem ergriffen, was im Universum vorgeht, so dass der, welcher Alles durchschaut, in jedem einzelnen Theile lesen kann, was im Ganzen geschieht, ja selbst schon geschehen ist und noch geschehen wird, indem er im Gegenwärtigen das sowohl der Zeit als dem Raume nach Entfernte er-Σύμπνοια πάντα, sagte Hippocrates." "Die Gegenwart ist schwanger mit der Zukunft." Im Einst liegt schon das Jetzt, im Jetzt das Einst, im fernsten Dort das nächste Hier.

"Wie daher der Leib das ganze Universum

in Folge des durchgängigen Zusammenhangs der Materie ausdrückt, so stellt auch die Seele das ganze Universum vor, indem sie den Körper vorstellt, der sich auf sie in einer besonders intimen "Die Seele kann jedoch in sich Weise bezieht." nur lesen, was sie deutlich vorstellt; sie kann ihre Vorstellungen nicht auf einmal entwickeln, weil sie nach dem Unendlichen streben." "Die Schönheit des Universums könnte man daher in jeder Seele erkennen, wenn man alle ihre Falten, die sich nur mit der Zeit auf eine erkenntliche Weise auseinander legen, entfalten könnte." "Alle Entelechien sind Bilder des Universums, sind, jede in ihrer Weise, Welten en miniature, Concentrationen des Weltalls, sind fruchtbare Einfachheiten, Einheiten der Substanz nach, aber wegen der Vielheit ihrer Modificationen Unendlichkeiten der Kraft nach, Mittelpunkte, die eine unendliche Peripherie ausdrücken." "Eben hierin liegt auch der hauptsächlichste Unterschied zwischen der Monade und dem Atom. Der Zustand der Monade ist wohl, wie der des Atoms, ein Zustand der Veränderung, ein Trieb; das Atom strebt, seinen Ort zu verändern, die Seele oder Monade, ihre Vorstellung. Aber das Atom, ob es gleich Theile hat, hat doch nichts in sich, was eine Mannigfaltigkeit in seinem Triebe hervorbrächte, weil man annimmt, dass seine Theile ihre Beziehungen nicht ändern. Aber die Monade hat ihrer Untheilbarkeit ungeachtet einen zusammengesetzten Trieb, d. h. eine Vielheit von Vorstellungen in sich, die einzeln nach ihren besondern Veränderungen streben und kraft ihres wesentlichen Zusammenhangs mit allen andern Dingen zugleich in ihr sich befinden. Und eben wegen des Mangels an diesem allseitigen, universalen Rapport widerspricht das Atom Epikurs der Natur. Denn es gibt kein individuelles, einzelnes Wesen, das nicht alle andern ausdrücken und

in sich darstellen müsste." "Die Individualität enthält in sich das Unendliche eingewickelt." "Daher auch die Seele rücksichtlich der Mannigfaltigkeit ihrer Modificationen vielmehr mit dem Universum, welches sie nach ihrem besondern Gesichtspunkt vorstellt, und gewissermassen selbst mit Gott, dessen Unendlichkeit sie endlich darstellt, in Folge ihrer verworrnen und unvollkommnen Vorstellung vom Unendlichen, als mit einem materiellen Atom verglichen werden muß.

"Die Lebensprincipien gehören nur den organischen Körpein an." "Der Leib der Monade oder eines lebendigen Wesens ist daher immer nothwendig organisch. Denn da jede Monade auf ihre Weise ein Spiegel des Universums ist, das Universum. aber sich einer vollkommenen Ordnung und Harmonie erfreut: so muss auch in den Vorstellenden, d. h. in den Vorstellungen der Seele und folglich auch in den Leibern, als den Standpunkten der Vorstellung, Harmonie und Ordnung herrschen." Der Leib ist organisch heißt aber nichts andres, als er ist ein natürliches Automat, eine Art göttlicher Maschine, die aber alle Maschinen der menschlichen Kunst unendlich übertrifft, nicht nur dem "Grade, sondern dem Wesen nach von ihnen unterschieden ist, weil die künstliche Maschine nicht in jedem Theile Maschine ist, die Maschinen der Natur hingegen noch in den kleinsten Theilen bis ins Unendliche Maschinen sind." Sie sind aber so bis ins Unendliche Maschinen, dass jedes Theilchen der Maschine selbst wieder eine eigne Maschine (jedes System wieder ein System von Systemen) ist, jedes auch das kleinste Theilchen ein artikulirtes, unterschiednes, selbstständiges Leben hat, jedes Glied selbst wieder ein Leib, bestehend aus Gliedern, der organische Leib daher eine unbegränzte Fülle beseelter Leiber ist, - eine nothwendige Folge von dem mehrmals erwähnten Gesetz, dass

"die Materie, ja jeder Theil derselben nicht nur theilbar bis ins Unendliche, sondern auch wirklich getheilt ist und eine geordnete Mannigfaltigkeit in sich enthält." "Jeder Theil der Materie kann daher vorgestellt werden als ein Garten voller Pflanzen, als ein Teich voller Fische. Aber jeder Ast der Pflanze, jedes Glied des Thieres, jeder Tropfen seiner Flüssigkeiten ist selbst wieder so ein Garten, so ein Fischteich." [41] "Und obgleich die Erde und Luft zwischen den Pflanzen des Gartens oder das Wasser zwischen den Fischen des Teiches keine Pflanze, kein Fisch ist, so enthalten sie doch nichts desto weniger Pflanzen und Fische, aber meistens von einer uns nicht mehr bemerkbaren Feinheit," oder "andere uns vielleicht gänzlich unbekannte Arten lebendiger Wesen." "Daher gibt es im Universum nichts Formloses, nichts Unorganisches, nichts Ungeordnetes, Regelloses, Leeres und Todtes, kein Chaos, keine Verwirrung ausser nur dem Scheine nach." Aber diese Organismen, die sich überall finden, unterscheiden sich durch die Grade geringerer oder größerer Vollkommenheit. "Wenn die Monade so gebildete Organe hat, dass vermittelst derselben die Eindrücke, die sie erhält, und folglich die Vorstellungen, die diese repräsentiren, etwas gleichsam Ausgezeichnetes und Hervorragendes (d. i. Bestimmtheit und Deutlichkeit) enthalten (wie wenn z. B. vermittelst der Feuchtigkeiten im Auge die Strahlen des Lichts concentrirt werden und mit mehr Kraft wirken): so kann das fortgehen und geht wirklich fort bis zur Empfindung, d. h. bis zu einer von der Erinnerung begleiteten Vorstellung - einer Vorstellung nämlich, wovon ein gewisser Wiederhall (ein Echo) gleichsam lange Zeit in der Seele zurückbleibt, um sich bei Gelegenheit wieder hören zu lassen." "Monaden, die solche mit Gedächtniss verbundne, folglich deutlichere

Vorstellungen haben, heißen daher erst eigentliche Seelen. Monaden dagegen, die eine blosse einfache Vorstellung haben, heißen bloß Entelechien oder nakte, blosse Monaden." "Hätten wir keine Deutlichkeit, so zu sagen, keinen pikanten Geschmack in unsern Vorstellungen, so befänden wir uns in einer beständigen träumerischen Stumpfheit, wie diess der Zustand der nakten Monaden ist. " Stufen, Grade, Zustände, Weisen sind darum die einzigen Unterschiede der Wesen. "Alles in der Natur ist analogisch," verwandt, verbunden; Alles ist dem Wesen nach in Allem; die Natur ist überall sich selbst gleich; "wer Eines wahrhaft weiß, weis Alles, wer auch nur Einen Theil der Materie begriffe, würde wegen der περιχωρήσις der Dinge zugleich das ganze Universum begreifen." "C'est tout comme içi," "in jedem Wesen ist das Unendliche erkennbar," "das Größte im Kleinsten aufs genaueste ausgedrückt," das Fernste im Nächsten idealiter gegenwärtig. Es gibt keinen absoluten Wesensunterschied. Les dégrés de perfection varient à l'infini. Cependant le fonds est par-tout le même. Il n'y a de la difference que du grand au petit, du sensible à l'insensible\*). Die Seele ist nichts als eine zur deutlichen Vorstellung, zum Bewusstsein erwachte einfache Monade; die einfache Monade, die wir vom aristokratischen Standpunkt unsres Selbstes aus als ein Andres, als ein indifferentes Neutrum, als ein todtes Ding ausstossen, ist ein Wesen unsres Geschlechts und Wesens, ist nur eine schlafende, noch unentwickelte Seele. Ueberall sind Keime, Elemente des Lebens, die sich vielleicht einst noch zu Wesen unsres Gleichen entwickeln. Es gibt keine wahre Verneinung in der Natur, keinen wahren Tod, keine wahre Erzeugung. Der Tod ist nur Einwicklung, Ver-

<sup>\*)</sup> Nouveaux Essais p. 458. 441.

hüllung, Verminderung, Verkleinerung der Glieder; die Entstehung nur Vergrösserung, Entfaltung, nur Umbildung unter einer andern Gestalt schon existirender Wesen aus Saamen und Keimen. gleichwie die Menschen sich aus den Saamenthierchen entwickeln, obwohl ihre Seelen nicht vernünftig sind, sondern es erst werden, nachdem die Empfängniss diese Thiere zur menschlichen Natur bestimmt. [43] Es gibt überhaupt nichts absolut Diskretes in der Natur; alle Gegensätze, alle Gränzen des Raumes und der Zeit und der Art verschwinden vor der absoluten Continuität, dem unendlichen Zusammenhange des Universums. "Der Punkt ist gleichsam eine unendlich kleine Linie. die Ruhe nichts als eine nach einer ununterbrochnen Abnahme verschwindende Bewegung, Gleichheit nichts als eine verschwindende Ungleichheit. "Und dieses Gesetz der Continuität verletzt die Natur nie und nirgends. Sie macht keine Sprünge. Alle Ordnungen der natürlichen Wesen machen nur eine einzige Kette aus, worin die verschiednen Klassen als so viel Gelenke so enge aneinander sich anschließen, daß es den Sinnen und der Einbildungskraft unmöglich ist, den eigentlichen Punkt zu bestimmen, wo eine anfängt oder aufhört." [44]

# S. 11.

Die Weise des gegenseitigen Zusammenhangs und Verkehrs der Monaden.

So sehr aber alle Dinge unter einander in der herrlichsten Harmonie, im bewundernswürdigsten Zusammenhange stehen, so das jedes Wesen ein Mikrokosmus ist, in dem im Kleinen enthalten ist und vorgeht, was im Makrokosmus im Großen existirt und vorgeht, jedes Wesen einem Thermound Barometer gleicht, der die Veränderungen in

der Atmosphäre der Welt anzeigt: so gibt es doch keinen direkten, unmittelbaren, keinen physischen, sondern nur einen metaphysischen Einfluss der Wesen auf einander. Es ist nicht nur unmöglich, dass die Monaden auf einander einwirken, denn es lässt sich gar kein Mittel denken, wie eine solche Einwirkung zu erklären wäre, sondern ein unmittelbarer Einfluss ist auch unnöthig, denn warum sollte eine Monade der andern geben, was sie selbst schon besitzt? Das ist ja eben die Natur der Substanz, dass die Gegenwart mit der Zukunft schwanger geht, und Alles aus Einem erkannt werden kann." Alles bringen die Monaden ja aus ihrem eignen Schoose hervor, und "zwar nicht so, wie etwa die Wärme der Scholastiker ihre Wirkungen hervorbringt, sondern in der Weise eines erhabnen, geistigen Mechanismus, welcher der Grund und die Concentration des körperlichen Mechanismus ist, so dass die Art und Weise, wie eines aus dem andern folgt, angegeben werden kann." "Die Monaden sind kein Princip von Handlungen nach Aussen." "Selbst das Princip ihrer Hemmungen liegt in ihnen. - Eine Substanz handelt so viel als sie vermag, wenn sie nicht verhindert wird. Die einfache Substanz wird auch wirklich in ihrem Handeln beschränkt und gehemmt, aber nur innerlich von sich selbst." "Nichts kann daher in die einfachen Substanzen störend einwirken, ja sogar in den zusammengesetzten Substauzen, den Körpern geschieht nichts selbst durch den Stofs der sie umgebenden Körper, was nicht aus dem Innern käme und sie in ihrer Ordnung stören könnte." Denn "der Körper leidet beim Stofse nur durch seine eigne Federkraft, die die Ursache der bereits in ihm befindlichen Bewegung ist." "Nur der äussern Erscheinung nach wird den Substanzen Gewalt angethan." "In ihren innern Bestimmungen aber können die wahrhaften

Substanzen nicht gehemmt werden, weil sie die Repräsentation von allem Aeusseren enthalten."

Aber - kann man fragen, und Bayle hat Leibnitz diesen Einwurf gemacht - wie ist es denn möglich, dass die Seele, wenn sie sich z. B. im Zustande der Freude befindet, unmittelbar darauf in den Zustand des Schmerzes übergeht, daß sie nicht immer in demselben Zustande beharrt? "Die Natur der endlichen Substanz ist ununterbrochne Veränderung, und zwar nach einer bestimmten Ordnung, welche, ohne sich je zu verändern, die Substanz in alle sie betreffenden Zustände, aber nicht mit Zwang, sondern im Einklange mit ihrer eigenen Spontaneität bringt, Und dieses Gesetz der Ordnung, welches die Individualität jeder besondern Substanz ausmacht, [44] steht im genauen Zusammenhang mit den Begebenheiten in jeder andern Substanz und im ganzen Universum. Diesem Gesetze zufolge geht nun die Seele von der Freude zum Schmerze über, in dem Augenblicke, wo in dem Zusammenhange ihres Leibes eine Unterbrechung geschieht, weil es das Gesetz, die Natur dieser untheilbaren Substanz ist. auszudrücken und vorzustellen, was in diesem Körper geschieht."

Der Verkehr der Substanzen unter einander ist daher nur ein idealer. Die realen Wesen wirken nur als von ihr vorgestellte auf die Monade ein; aber sie können auch nicht anders einwirken, denn sie ist Seele oder doch ein seelenartiges Wesen. Die Monade leidet nur von sich selbst; sie ist nur mit sich beschäftigt; sie ist nur theoretisch-thätig. Das Licht, das die Monaden auf einander ausströmen, oder in dem sie sich gegenseitig schauen und wahrnehmen, ist nicht das energische Licht der Sonne, sondern der affectlose Mondschein. Ihren Eindrücken fehlt die Sinnlichkeit, die Glut unmittelbar gegenwärtiger

sie haben nur die Kraft von Re-Eindrücke: miniscenzen, wo der Gegenstand nur so, wie er in uns noch ist, nicht durch sich selbst auf uns Die Monade wird zwar von Allem, was in der Welt vorgeht, in Folge ihrer eigenthümlichen Natur, die nur aus Nerven, nicht aus Fleisch und Blut besteht, afficirt und ergriffen; aber sie ist kein an Ort und Stelle sich befindender Augen - und Ohrenzeuge von den Weltbegebenheiten; ihre Theilnahme daran gleicht nur der Theilnahme des Lesers; sie ist nur aus der Ferne dabei. Bei einer Sache aber nur aus der Ferne sein, ihre Vergégenwärtigung ohne wirkliches Dasein ist eine Vorstellung. Burch diese Theilnahme wird daher die Monade auch nicht aus sich herausgerissen. nicht in dem Hausfrieden ihrer Seele gestört. Mit einem Worte - die Monade ist nicht mithandelnde Person, nur Zuschauer des Welttheaters. Und eben hierin liegt der Hauptmangel der Monadologie.

"Zwischen den Monaden besteht nur Uebereinstimmung, kein wirklicher Verkehr, daher die herrschende Monade auch die Existenz der andern Monaden nicht beschränkt." "Wenn man sagt, dass eine Monade von der andern verhindert wird, so ist das nur von der Vorstellung der andern in ihr zu verstehen." "Die Einwirkung einer Substanz auf eine andere besteht nicht darin, dass sie irgend eine Wesenheit oder etwas Reales von sich herauslässt und der andern einpflanzt, wie man es sich gewöhnlich vorstellt. In der materiellen Welt hat man wohl Recht, durch das Ausströmen und Aufnehmen von Theilen die Phänomene der Natur auf mechanischem Wege zu erklären, aber die materielle Masse ist keine Substanz." "Handlung nach Aussen kommt der Monade zu, inwiefern sie vollkommen ist. Die Monade handelt aber, wenn sie deutliche Vorstellungen hat, leidet, wenn sie verworrne hat. Die

Vollkommenheit einer Monade vor der andern besteht daher nur darin, dass wir in ihr die Gründe finden, woraus wir die Vorgänge in der andern erklären können, und nur insofern, als wir solche Gründe finden, sagen wir, dass sie auf die andre wirkt." "Darum sind die Handlungen und Leiden der Monaden wechselseitig. Dieselbe Monade ist activ, insofern das, was wir in ihr deutlich erkennen, zum Erklärungsgrund von den Vorgängen in einer andern dient, passiv insofern, als wir in dem, was in einer andern deutlich erkannt wird, den Erklärungsgrund von den Vorgängen in ihr finden."

Dasselbe, was von dem Verhältniss der einfachen Substanzen zu einander, gilt auch von dem Verhältnis der zusammengesetzten und einfachen Substanzen oder der Seelen und Leiber untereinander. "Die Scholastiker glaubten, dass zwischen der Seele und dem Leibe ein gegenseitiger physischer Einfluss Statt fände; aber seitdem man erwogen hat, dass der Gedanke und die ausgedehnte Masse nichts mit einander gemein haben, ja toto genere unterschiedne Wesen sind, haben mehrere Neuere angenommen, dass zwischen der Seele und dem Leibe kein physischer Verkehr Statt findet, obgleich der metaphysische Verkehr, welchem zufolge Leib und Seele ein Subjekt oder eine Person ausmachen, immer seinen Bestand hat." "Denn es ist unerklärbar, wie aus Vorstellungen der Seele in der Materie Figuren und Lagen entspringen, oder wie aus materiellen Figuren und Bewegungen Vorstellungen entstehen sollten." "Wenn ein physischer Verkehr Statt fände, so würde die Seele den Grad der Schnelligkeit und die Richtungslinie der im Körper befindlichen Bewegungen verändern, und umgekehrt würde der Leib die Reihenfolge der Gedanken in der Seele verändern. Aber eine solche Einwirkung kann man aus keiner wesentlichen Bestimmung weder des Leibes, noch der Seele ablei-

ten. Cartesius hat einen Vertrag schließen wollen, und einen Theil der Handlung des Körpers von der Seele abhängig gemacht. Er erkannte es als ein Gesetz der Natur, dass sich die nämliche Größe der Bewegung in den Körpern erhielte, und schloss daraus, dass der Einfluss der Seele dieses Gesetz der Körperwelt unmöglich aufheben könnte. Aber er glaubte, dass die Seele doch die Macht haben könnte, die Richtung der Bewegungen, die im Körper vorgehen, zu verändern, fast gerade so, wie ein Reiter seinem Pferde keine Kraft gibt, aber es doch nach Gutdünken da - und dorthin lenkt. Allein die Seele hat keine Instrumente, wie der Reiter, deren sie sich zur Hervorbringung dieser Wirkung bedienen könnte. Die Veränderung der Richtungslinie ist eben so wenig aus der Natur der Seele und des Leibes, d. h. des Gedankens und der Masse erklärbar, als die Veränderung der Größe der Kraft." Die Cartesianer nahmen daher ihre Zuflucht zu dem System der Gelegenheitsursachen, wo Gott selbst unmittelbar bei Gelegenheit eines Willensactes einen diesen Willen vollziehenden Act des Körpers hervorbringt. Aber "hier läst man in einer natürlichen und gewöhnlichen Sache Gott wie einen Deus ex machina auf ungewöhnliche, wunderbare Weise ins Mittel treten, und es widerspricht daher dieses System der Natur und Vernunft." Es bleibt daher nur die Weise, wie die Monaden mit einander in Verkehr und Wechselwirkung stehen, als die wahre Kategorie über, unter der wir das Verhältniss der Seele und des Leibes zu denken haben. "Die Seelen empfinden wohl das, was ausser ihnen vorgeht, aber nur durch das, was in ihnen selbst vorgeht, und kraft der allgemeinen Harmonie, welche jede Substanz zu einem lebendigen Spiegel des Weltalls macht, den äussern Dingen entspricht." "Wenn die Seele

Etwas mit Erfolg will, so ist die körperliche Maschine von selbst, in Folge ihrer eingebornen Bewegungen, zur Vollstreckung dieses Willens bereit und geneigt, und wenn die Seele die Veränderungen ihres Leibes wahrnimmt, so bekommt sie nicht vom Körper, als störte er die Gesetze der Seele, sondern nur aus der Reihe der vorangegangenen, aber confusen Vorstellungen neue Vorstellungen." "Die Seele gibt dem Körper weder eine Bewegung, noch eine Richtung oder Bestimmung der Bewegung, die nicht aus den vorhergegangenen Zuständen und Bewegungen der Materie auf mechanische Weise erklärt werden könnte. Behauptet man das Gegentheil, so verwandelt man die Seele in einen, wenn auch noch so dünnen und feinen, Körper, oder man verfällt auf unverständliche und erklärende Principien." "Obgleich die nächste Quelle aller Thätigkeit in der Seele liegt, wie die Quelle des Leidens in der Materie: so darf man desswegen doch nicht glauben, dass die Seele durch ihre immanente Thätigkeit, nämlich Trieb und Vorstellung die mechanischen Gesetze des Körpers unterbricht, sondern dass sie vielmehr nur in Gemäsheit derselben handelt." "Es wäre ein Mirakel, wenn die Seele etwas im Körper bewirkte, was wider die Natur des Körpers wäre." "Wohl gemäß dem Verlangen der Seele, aber nicht durch das Verlangen, sondern durch mechanische Gesetze entspringen Bewegungen im Kör-"Den innerlichen Handlungen der Seele entsprechen nur äussere im Körper." "Die Seele befolgt daher nur ihre Gesetze, der Leib die sei-Die Seelen handeln nach den Gesetzen der Zweckursachen, die Körper nach den Gesetzen der wirkenden Ursachen oder Bewegungen. diesem System handeln die Leiber, als wenn es keine Seelen gäbe, und die Seelen handeln, als gabe es keine Leiber, und beide handeln, als wenn

beide auf einander wirkliche, unmittelbare Einflüsse Aber ungeachtet ihrer Selbstständigkeit sind Leib und Seele "in der schönsten Harmonie," in der innigsten Einheit. "In der Seele gibt es selbst Vorstellungen, die der Circulation des Bluts und den innern Bewegungen der Eingeweide entsprechen, die man jedoch eben so wenig wahrnimmt, als das Geräusch des Wassers, wenn man in der Nähe einer Mühle wohnt. Wenn es Eindrücke im Körper gäbe, sei es im Schlafe oder im Wachen, von denen die Seele ganz und gar nicht afficirt würde: so müste man in der That der Einheit der Seele und des Leibes Gränzen setzen, gerade wie wenn die körperlichen Eindrücke eine gewisse Figur und Größe haben müssten, um von der Seele wahrgenommen zu werden, was aber mit der Unkörperlichkeit der Seele unverträglich ist, denn es gibt keine Proportion zwischen einer unkörperlichen Substanz und einer solchen oder solchen Modifikation der Materie."

"Der Grund dieser Uebereinstimmung ist aber in einer prästabilirten Harmonie oder in Gott zu suchen, durch den der Einflus einer Monade in die andere, der in den einfachen Substanzen nur ein idealer ist, zur Wirkung kommt." "Insofern die Seele Vollkommenheit hat und deutliche Gedanken, hat Gott den Leib ihr angepasst und im Voraus so gemacht und vorherbestimmt, dass der Körper getrieben ist, ihren Willen zu vollstrecken; und insofern die Seele unvollkommen ist und ihre Vorstellungen verworren sind, hat Gott die Seele dem Leibe angepasst, so dass die Seele sich von den Leidenschaften, welche aus den körperlichen Eindrücken entspringen, bewegen lässt." [45] Die Freiheit der Seele wird dadurch keineswegs aufgehoben. "Es ist diess gerade so, wie wenn einer, der alles wüßte, was ich morgen meinem Diener

für den ganzen Tag anbefehlen würde, ein Automat machte, welches diesem Diener vollkommen ähnlich wäre, und morgen zur bestimmten Zeit alle meine Befehle vollzöge. Dessen ungeachtet wären aber doch meine Befehle frei, obgleich in der Handlung des Automats, welches den Diener machte, nichts von Freiheit zu finden wäre. Und dieses Automat würde von mir auf ideale Weise abhängig sein, kraft der Weisheit dessen, welcher in der Voraussicht meiner zukünftigen Willensacte ihm die Einrichtung und Fähigkeit gegeben hätte, mir zur bestimmten Zeit für den kommenden Tag zu dienen. Die Kenntniss von meinem künftigen Willen würde der Bewegungsgrund dieses großen Künstlers gewesen sein, dieses Automat nachher zu machen: mein Einfluss wäre ein objektiver (idealer) und der seinige ein physischer."

## §. 12.

Die Bedeutung der prästabilirten Harmonie.

Die prästabilirte Harmonie ist, obwohl sein Favoritkind, Leibnitzens schwache Seite, wenn man sie wenigstens in einem so äusserlichen Verstande nimmt, wie sie gewöhnlich genommen wird, woran allerdings L. selbst Schuld ist. Die populären Vorstellungen von einem apparten, extramundanen Wesen, das nur in ein äusserliches, mechanisches Verhältniss zu den Dingen tritt, überschatten hier wie anderwärts die an sich so tiefe Metaphysik L.'s; aber man darf in diesen Schatten nicht das Wesen seiner Philosophie finden wollen. L. huldigte der Theologie seiner Zeit, aber so, wie ein geistreicher, hochgebildeter Mann im Gefühle seiner Superiorität einer Dame huldigt, und in der Conversation mit ihr seine Ideen in ihre Sprache übersetzt, ja paraphrasirt, obwohl leider! nicht zu längnen ist, dass diese déférence und complaisance gegen die Theologie zugleich einen innern und zwar sehr nachtheiligen Einfluß auf seine Philosophie hatte. Wohl darf man insofern den Unterschied zwischen einem esoterischen und exoterischen L. machen, obgleich es sehr schwer ist, die Gränzen beider zu bestimmen, da L. höchst selten dans la rigueur métaphysique spricht. viel ist gewiss, dass die prästabilirte Harmonie in einem den Monaden nur äusserlichen Verstande genommen ganz dem Geiste L.'s widerspricht. Er bedient sich zwar selbst äusserlicher Ausdrucksweisen, wie wenn er sagt: "Gott hat Alles im Voraus ein für alle Mal geregelt." (Theodicee §. 9.) "Gott hat anfänglich schon die Seele so geschaffen, dass sie sich vorstellen muss, was im Körper vorgeht, und den Körper so, dass er von selbst die Befehle der Seele vollstrecken muß." daselbst S. 62.) Der Ausdruck préétabli drückt keine metaphysische Bestimmung aus. Das leidige Vorher oder Voraus ist vielmehr eigentlich nichts, weiter, als eine Bitte an den Gedanken, nicht bis ans Ende seine Analysis fortzusetzen, um nicht an einen Stillstandspunkt seines Verstandes zu kommen. [46] Aber dem Willen, der das Dasein der Dinge begründet, der erschafft, geht wesentlich bei L. die Vernunft vorher, die als göttliche, unbeschränkte Vernunft das Wesen der Dinge selbst ist, oder doch in sich enthält. Er sagt daher: "jedes Ding hat auf ideale Weise oder in der Idee - aber die Idee ist das Wesen des Dinges oder repräsentirt es - vor seiner Existenz zu dem Entschluss mitgewirkt, den Gott hinsichtlich der Existenz aller Dinge gefasst hat." Ideen Gottes fordert jede Monade mit Grund, dass Gott bei der uranfänglichen Anordnung der übrigen Monaden auf sie Rücksicht nimmt." "Judem Gott zwei einfache Substanzen vergleicht, so findet er in jeder Gründe, die ihn bewegen, die

eine mit der andern zu verknüpfen\*)." Nichts ist dem Leibnitz zuwiderer, als die Vorstellung einer vernunftlosen, leeren Macht, eines blossen Willens, einer indifferenten, bestimmungslosen Wahl. "Der Wille ohne Vernunft, sagt er selbst trefflich, ist der Zufall der Epikuräer." "Das Wesen Gottes beruht nur auf der Vernunft. La nature de Dieu est toujours fondée en raison \*\*). " Wie die Existenz das Wesen, so setzt bei ihm der Wille die Vernunft voraus. Der Wille ist ihm, in metaphysischer Strenge gesprochen, nichts als die Affirmation, die Macht der Vernunft, die sich bethätigende Vernunft. Nichts bekämpft er daher auch mit mehr Nachdruck, als die Vorstellung eines Poiret, Buddeus und Anderer, die die Wahrheit der Gesetze und Ideen vom Willen Gottes abhängig machten. "Nur die zufälligen Wahrheiten (die Facta und Begebenheiten) hängen nach ihm vom göttlichen Willen ab, aber die nothwendigen allein vom göttlichen Verstande \*\*\*)." Daher setzt er auch sein System der prästabilirten Harmonie als das System, in dem alles verbunden und harmonisch ist, tout va par raisons \*\*\*\*), den Vorstellungen Bayle's entgegen, der mit den Cartesianern der Meinung war, dass "die Vorstellungen z. B. der sinnlichen Qualitäten, welche Gott nach ihnen der Seele bei Gelegenheit der körperlichen Bewegungen gibt, nichts enthielten, was diese Bewegungen repräsentire, oder ihnen entspräche, so dass es ganz gleichgültig wäre, ob uns Gott die Vorstellungen der Kälte, der Wärme, des Lichts oder ganz andere Vorstellungen bei eben derselben Veranlassung gäbe." Er sagt: "Ich kann mich nicht genug darüber wundern, wie so gescheute

\*\*\*\*) Theodicée 9. 353.

<sup>\*)</sup> Op. omn. T. II. P. I. p. 26. \*\*) Op. Omn. T. VI. p. 274. \*\*\*) Vgl. hierüber T. 11. P. I. p. 371.

Köpfe an solchen unphilosophischen, den Grundmaximen der Vernunft widersprechenden Meinungen Geschmack finden konnten. Denn nichts bezeugt mehr die Unvollkommenheit einer Philosophie, als wenn der Philosoph sich zu dem Geständniss gezwungen sieht, dass seinem Systeme zufolge sich Etwas zutrage, wovon er aber keinen Grund angeben könne. Denn mag Gott oder die Natur handeln, die Natur wird immer ihre Gründe haben\*)." Er weist dem Bayle einen Irrthum nach, wenn er glaube, dass Alles was nur in Folge allgemeiner Gesetze geschehe, ohne Wunder geschehe, wenn auch gleich Gott willkührlich diese Gesetze gegeben habe, und dass es nur von dem Willen Gottes, nicht von der Natur der Dinge abhänge, wenn z. B. die Wunden des Körpers in der Seele das Gefühl des Schmerzes erregten, und sagt: "wenn das Gesetz nicht auf Gründen beruht, und ein Ereigniss nicht durch die Natur der Dinge erklärt werden kann, so kann es nicht anders als auf wunderbare Weise geschehen. Wenn Gott z. B. verordnet hätte, dass sich die Körper in einer Kreislinie bewegen sollten, so wären zur Vollstreckung dieses Befehls beständige Wunder nöthig gewesen; denn es steht im Widerspruch mit der Natur der Bewegung, welcher zufolgeder Körper die Kreislinie verlässt, um in der geraden Tangente seinen Lauf fortzusetzen, wenn nichts ihm im Wege steht. Es würde daher der blosse Befehl Gottes, dass eine Wunde eine angenehme Empfindung erregen solle, zur Realisirung nicht hinreichen; er müßte dazu auch natürliche Mittel finden. Das wahre Mittel aber, wodurch Gott bewirkt, dass die Seele Empfindungen von den Vorgängen in ihrem Körper hat, ist die Natur der Seele, welche die Körper repräsentirt, und im

<sup>\*)</sup> Theod. §. 340. und Neuv. Essais Liv. IV. chap. III. §. 7.

Voraus so gemacht ist, dass die Vorstellungen den Veränderungen des Körpers entsprechen. Die Vorstellung steht daher in einem natürlichen Zusammenhang mit dem Vorzustellenden. Wenn Gott die runde Gestalt eines Körpers durch die Idee eines Vierecks darstellen ließe, so wäre dieß eine sehr unpassende Darstellung, denn in der Vorstellung wären Winkel, während doch im Gegenstande Alles gleich wäre. Die Vorstellung unterdrückt wohl oft Etwas in den Gegenständen, wenn sie nämlich unvollkommen ist; aber sie kann zu ihnen nichts hinzuthun, sonst wäre sie falsch. Uebrigens findet eine vollständige Unterdrückung in unsern Vorstellungen nie Statt, obwohl die confusen Vorstellungen mehr unterdrücken, als wir glauben." Die prästabilirte Harmonie beruht daher auf der Natur der Dinge selbst; sie liegt im Wesen der Seele selbst; sie ist an sich nur der äusserliche, populäre, theologische Ausdruck von der metaphysischen Identität der Seele und des Leibes, von der Bestimmung, nach welcher die Seele die herrschende Entelechie, die substanzielle Form, die wesentliche Kraft ihres Körpers ist. Die Seele ist wesentlich, ja ist gar nichts andres, als die Repräsentation der Vielheit in der Einfachheit. Sie ist nichts andres, als der concentrirte, einen untheilbaren Mittelpunkt zusammengezogene Mechanismus; der Leib nichts als gleichsam die entfaltete, ausgedehnte Seele. Die Seele ist ein metaphysischer Punkt, derselbe Punkt, aber als mathematischer oder vielmehr physikalischer, ist der Leib. Oder: als Objekt der Metaphysik, des klaren, deutlichen Denkens ist die Monade Monade, Seele; als Objekt der Physik, der Imagination, der sinnlichen Vorstellung ist sie der Leib. Der Leib ist ein materieller Mechanismus, Seele ein geistiger, eminenter Mechanismus. "Die Grunde der Mechanik, die in dem Körper entfaltet und auseinander gewickelt sind, sind in den Seelen

oder Entelechien zusammengefasst und gleichsam concentrirt, und finden dort selbst ihre Quelle." "Die Seele ist eine Art geistigen Automats." Alles was im Leibe ist und vorgeht, ist und geht daher auch in der Seele vor, und umgekehrt Alles was in der Seele vorgeht, hat auch seinen Ausdruck im Leibe, "selbst die abstraktesten Räsonnements finden noch vermittelst der Zeichen, die sie der Einbildungskraft vorstellen, im Körper entsprechende Bewegungen." "Daher muss auch in den Entelechien, weil sie die Beschaffenheit und Einrichtung der organischen Materie vorstellen, eine eben so grosse Mannigfaltigkeit enthalten sein, als wir in der Materie wahrnehmen, wesswegen auch keine Entelechie der andern gleich sein kann." Im letzten innersten Grund der Monade aber beschaut, ist der Leib (subjektiv) nichts als eine verworrne Vorstellung, und, als Gegenstand, nichts als eine verworren vorgestellte Seele. Die Harmonie zwischen Leib und Seele reducirt sich daher auf die Harmonie zwischen dem Princip der Thätigkeit und dem Princip des Leidens, die beide in der Monade selbst liegen.

Allerdings trägt die prästabilirte Harmonie auch den Charakter der Aeusserlichkeit an sich. Die Frage nach dem Zusammenhange der Seele mit dem Leibe ist bei Leibnitz eins mit der Frage nach der Communication der Substanzen untereinander. Es ist daher hier dieselbe Unbestimmtheit, wie früher bei der Frage, ob und wie die Monaden ein Unum per se oder per accidens bilden; denn obwohl die Monaden ihrem Wesen nach höchst reizbarer, sensibler, und höchst beziehungsreicher Natur sind, so sind sie doch zugleich ihrer Evistenz nach ausser einander und in dieser Trennung als selbstständig vorausgesetzt, "Die Monaden haben sowohl ihre thätige, als leidende Natur (d. h. sowohl ihr Immaterielles als

Materielles [?]) von einer allgemeinen und höchsten Ursache erhalten, weil sie sonst wegen ihrer Unabhängigkeit von einander nicht diese Ordnung diese Schönheit, diese Harmonie, die wir in der Natur finden, hätten hervorbringen können." "Dieser vollkommene Einklang von so vielen Substanzen, die keine Gemeinschaft mit einander haben, kann nur von der allgemeinen Ursache kommen." "Denn da jede Seele auf ihre Weise die äussern Erscheinungen ausdrückt und diese Ausdrucksweise nicht durch irgend einen Einfluss der andern besonderen Wesen bekommen kann, sondern vielmehr aus dem eigenen Vermögen ihrer Natur schöpfen muss: so muss sie nothwendig diese Natur oder diesen innern Grund der Ausdrücke der äussern Erscheinungen von einer allgemeinen Ursache haben, von welcher alle diese Wesen abhängen, und welche bewirkt, dass die eine mit der andern in vollkommenem Einklang steht." Aber es ist auch zu erkennen, dass die prästabilirte Harmonie nicht die Bedeutung der Begründung einer Realität, sondern nur die der Erklärung eines Phänomens hat. Ja sie drückt eigentlich nur aus und bezweckt nur eine Harmonie zwischen der Leibnitzischen Metaphysik und den gewöhnlichen populären Vorstellungen vom Körper und seiner Communication mit der Seele, obwohl diese Verbindung des philosophischen Gedankens mit der populären Vorstellung nicht eine äusserliche, subjektive, absichtliche Beziehung, sondern ein objektives Ingredienz der Leibnitzischen Philosophie selbst ist. Das Reale, Substanzielle ist die Monade, die Monade Nichts aber ohne Vorstellung, und diese ist eben das Medium zwischen dem Innern und Aeussern, der Nexus rerum, der somnambülische Rapport der Monaden mit einander. Die Harmonie, so als identisch mit der Vorstellung gefasst, ist daher ursprünglich zugleich mit dem Wesen der Monade gesetzt, nur ein se-

kundärer Ausdruck von einer metaphysischen Bestimmung, wie sie auf dem Standpunkt der sinnlichen Vorstellung angeschaut wird. solche Ausdrücke, wie wenn er von Leib und Seele als zwei besonderen Substanzen spricht, beide sogar êtres d'un genre tout-à-fait different nennt und mit zwei Uhren vergleicht, die Gott von Anfang an so eingerichtet und gestellt hat, dass sie hinführo immer mit einander übereinstimmen ein Gleichnifs, das schon Arnold Genlinx gebrauchte - ausserhalb der Leibnitzischen Metaphysik, nur innerhalb der populären, sinnlichen Vorstellungsweise eine reale Bedeutung folglich nur Accomodationen, sei es nun freioder unfreiwillige sind, wird Jeder zugeben, der einiger Massen in Leibnitz eingedrungen ist. Ausserdem wäre gar kein Unterschied zwischen dem System des Occasionalismus, wo Leib und Seele als zwei besondere, sich entgegengesetzte Wesen oder Substanzen, die daher nothwendig nur eine absolute Substanz verbinden kann, gefasst sind, und zwischen dem Leibnitzischen System. sagt Leibnitz selbst an einer Stelle, der Uebergang vom Occasionalismus zu seinem System sei ganz leicht, was in vieler Beziehung auch richtig ist; aber das ist ja gerade das seine Philosophie vom Occasionalismus specifisch unterscheidende, einen positiven Fortschritt in der Geschichte der Philosophie bildende Moment, dass er aus der Natur der Seele abzuleiten sucht, [47] was der Cartesianismus nur durch die unbestimmte Vorstellung einer schrankenlosen Macht, durch den Willen Gottes zu Stande brachte - ein Fortschritt und Gang, der der Gang der ganzen Menschheit ist, indem dieser in nichts anderem besteht, als das Reich des willkührlichen Gottes immer mehr und mehr zu beschränken, und den Begriff und das Leben des wahren, des mit Vernunftnothwendigkeit handelnden, des mit Erkenntnifs und Wissenschaft übereinstimmenden Gottes, als aus welchem allein eine Natur und Geschichte erkennbar und begreiflich\*) ist, an seine Stelle zu setzen.

## §. 13.

Die Schranke und das Verhältnifs der abgeleiteten Monaden zur ursprünglichen, ersten Monade.

Das Unbestimmte und Schwankende in dem Begriffe der prästabilirten Harmonie beruht auf einer Unbestimmtheit eben sowohl in dem Begriffe der Schranke, mit welcher die prästabilirte Harmonie aufs Engste zusammenhängt, als in dem Begriffe der unbeschränkten, allgemeinen Substanz, welche der Grund der Harmonie ist. Die Endlichkeit, darum Abhängigkeit der Monaden beruht auf ihren verworrnen Vorstellungen, auf der Materie, d. i. ihrer Verwicklung mit andern Monaden. Aber, wenn wir von den verschiedenen Bestimmungen, die zusammen das Wesen der Monade ausmachen, die Bestimmung des Fürsichseins hervorheben: so ist die Monade für sich selbst unbeschränkt, sind die andern keine Schranke für sie; denn jede ist selbstständig, keine hat einen Einfluss auf die andere. Die Monaden sind daher dieser Bestimmung zufolge nicht durch sich selbst, noch durch einander, sondern durch ein von ihnen unterschiedenes, ausser und über ihnen seiendes Wesen ursprünglich in Verbindung gebracht, also beschränkt, bestimmt, als endliche Wesen gesetzt, wiewohl die Monade insofern, als zur Bestimmung des Fürsichseins die der Thätigkeit und Repräsentation der andern gehört, sich wesentlich auf diese andern bezieht und daher durch sich selbst beschränkt ist. Aber eben auch aus diesem Begriffe des Fürsichseins hätte die Schranke abge-

<sup>\*)</sup> Ex mero Dei arbitrio nihil omnino proficisci potest. T. VI. P. I. p. 207.

leitet werden sollen, um keinen Mangel übrig zu lassen. Die Schwierigkeiten, die sich hier darbieten, werden von Leibnitz nicht auf begriffmässige Weise, sondern nur durch das Mittel der Vorstellung gehoben. Es ist nur eine Assertion, keine Deduktion, dass die Monade beschränkt ist, wie wenn er in der früher angeführten Stelle sagt: "Die Monaden sind keine reinen, absoluten, sondern beschränkte Kräfte." Zugleich ist aber der Begriff der Monaden der Begriff der absoluten Realität, nur die Monade der adäquate Ausdruck für alle Wirksamkeit, Wahrheit und Wesenhaftigkeit. Der Begriff der Monade hat daher insofern seine adäquate Existenz erst in Gott, geht nur in ihm ohne Rest auf. Leibnitz nennt Gott darum die ursprüngliche Monade oder die ursprüngliche einfache Substanz, die andern Monaden, die die Produktionen derselben sind, [48] und gleichsam durch ununterbrochne Ausstrahlungen der Gottheit entspringen, die abgeleiteten Monaden. Monade gehört jedoch wesentlich ein eignes, individuelles, einzelnes Leben. Gott kann darum wieder nur uneigentlich als Monade bestimmtwerden; der Begriff der Monade verschwimmt in dem Ocean des absolut unbeschränkten Wesens, verliert hier seine specifische Bedeutung. doch ist, wie gesagt, alle Realität an den Begriff der Monade gebunden. Zum Fundament haben wir darum einen gemeinschaftlichen Begriff; die daher der ursprünglichen, Unterschiede endlichen Monade von der abgeleiteten, endlichen reduciren sich nur auf Bestimmungen der Vorstellung, nicht des Gedankens, - so, wenn Leibnitz die oberste Substanz die große Einheit, die andern Einheiten nur Emanationen und Bilder derselben nennt - reduciren sich nur darauf, dass die gemeinschaftlichen, den Begriff der Monade constituirenden Bestimmungen in der endlichen



Monade in einem beschränkten, in der unendichen 4 in einem unbeschränkten Maasse existiren. eben damit fällt der bestimmte Sinn und Gedanke auf die Seite des Endlichen, die unbestimmte, blosse Vorstellung auf die Seite des Unendlichen. Das Unendliche ist die Nacht, in der das Tageslicht des Verstandes ausgeht, das Fatum gleichsam, vor dem die polytheistische Monadenwelt, das Reich des opoc, das Reich der Ideen verschwindet. Etwas andres ist es freilich, wenn eine Bestimmung, die an und für sich, ihrer Natur nach, selbst da, wo sie im Eudlichen vorhanden ist, etwas Wesenhaftes, (Positives) ausdrückt, als absolut und uneingeschränkt gedacht wird; denn hier ist die Entfernung der Schrauke nur das objektive Mittel, sie in ihrem Wesen zu begreifen. So ist es, wenn Leibnitz Gott als das Wesen bestimmt, welches eine vollkommene und deutliche d. h. rein immaterielle Erkenntniss von Allem hat, oder als das Wesen, welches ohne alle Beimischung von Leiden reine Thätigkeit ist; denn die Thätigkeit ist selbst schon jenes θεῖον τὶ, von dem Aristoteles in seiner Ethik sagt, dass es sich in allen natürlichen Wesen finde.

Der Widerspruch, das der reine Begriff, die Idee der Monade erst in Gott ihr entsprechendes Dasein oder Objekt findet, und doch wieder der Begriff der Monade nur im uneigentlichen Sinne von Gott prädicirt werden kann, das die Monade einerseits, für sich selbst, unbeschränkt, und es ihr doch wieder andererseits wesentlich ist, beschränkt zu sein, beruht übrigens zugleich auch auf der Natur der Sache selbst. Denn die Schranke ist selbst so ein zweideutiges Doppelwesen in sich; sie drückt eben so Bejahung als Verneinung aus, sie ist das Mittel zwischen Sein und Nichtsein, das Minimum des Jordan Bruno, das zugleich das Maximum ist, das nicht Alles, aber auch nicht

das nicht - Nichts, sondern das bedeutungsvolle Etwas - sein. Sie ist darum das Fac Totum des Weltalls, der Stein der Weisen, der geheime Kunstgriff der Natur, der Spielraum ihrer schöpferischen Kraft, die Quelle des Lebens, das Princip der Individuation. Denn nur, wo die Natur sich beschränkt, wo sie sich separirt, wo sie sich in einen unendlich kleinen Punkt, in einen Winkel zurück und zusammenzieht, zeugt die Natur monadisches Leben. "Wesentlich, sagt Leibnitz, ist die Creatur beschränkt. [49] Die Schranke liegt in ihrer göttlichen Idee selbst. Und diese Schranke ist ihre ursprüngliche Unvollkommenheit, die ideale Quelle ihrer Mängel und Fehler." Die Schranke drückt daher etwas Verneinendes aus. Aber durch die Schranke ist das endliche Wesen auch "das, was es ist." "Die Einschränkungen und Begränzungen sind unter die Wesenheiten mitzurechnen." die Schranke ist selbst der Impuls zur Thätigkeit. Die verworrnen Vorstellungen sind die Schranken der Monade, aber eben desswegen strebt sie, den Knaul der Verworrenheit in deutliche, lichtvolle Vorstellungen aufzulösen. Comme toute actio de la créature est un changement de ses modifications, il est visible que l'acton vient de la créature par rapport aux limitations ou negations qu'elle renferme et qui se trouvent variées par ce changement\*). Nur durch die Schranke sind also Monaden gesetzt. Ohne die Schranke wäre kein Unterschied von Gott, wäre nur Eine Substanz. Gott konnte, sagt Leibnitz in der Sprache theologischer Vorstellungsweise, der Creatur nicht Alles geben, ohne aus ihr einen Gott zu machen; nothwendig ist desswegen das Dasein von unterschiednen Graden in der Vollkommenheit der Dinge und von Grän-

<sup>\*)</sup> Theodic, 6. 377.

zen aller Art"). Aber ungeachtet der amphibolischen Natur der Schranke kann leider nicht geläugnet werden, dass L. die ursprüngliche Monade und das Verhältnis der abgeleiteten Monaden zu ihr nur mit der Vorstellung, nicht mit dem Gedanken begriffen, dass er überhaupt auf dem Gebiete der Theologie oft in trübselige, keinen Gedanken gewährende Vorstellungen sich verliert oder wenigstens einlässt. Was soll man z. B. dabei denken, wenn er in den Briefen an Des-Bosses und in seiner Theodice sagt, dass die Monaden, um zu handeln, des Beistands oder der Mitwirkung Gottes, und zwar Gottes, der Bedeutung des an sich seienden, immanenten, allgemeinen Wesens der Monaden, sondern eines selbst apparten und extramundanen Wesens, bedürfen? Die Selbstthätigkeit, die eigne Activität macht ja die Substanz zur Substanz. Soll man daher unter dem Beistande und dem beständigen Einflus Gottes etwas denken, einen philosophischen Gedanken damit verbinden, keine äusserliche, 'theologische Vorstellung: schwindet der Begriff der Monade und löst sich auf in den Begriff der Einen Substanz des Spinoza. So wenn L. z. B. sagt: Lorsque on dit que la creature dépend de Dieu entant qu'elle est et entant qu'elle agit et même que la conservation est une creation continuelle, c'est que Dieu donne toujours à la creature et produit continuellement ce qu'il y a en elle de positif, de bon et de parfait, tout don parfait venant du pere des lumieres, au lieu que les imperfections et les défauts des operations viennent de la limitation originale \*\*\*): so sieht man nicht ein, was der Monade übrig bleiben soll, als dass sie eine Schranke der göttlichen Thätigkeit ist. [50] Bringt sie nichts Wirkliches,

<sup>\*)</sup> Theod. §. 21. \*\*) Op. Omn. T. VI. P. I. p. 174. \*\*\*) Theod. §. 31.

Wahrhaftes aus sich hervor, so hat sie auch keine wirkliche, sondern nur vorgestellte, eingebildete Thätigkeit, keinen Bestand, keinen Fonds in sich selbst; in Bezug auf Gott ist die Monade von einer Modification nicht zu unterscheiden.

Ueberdem drückt die Thätigkeit der Monade, wie schon aus dem Worte: Selbstthätigkeit erhellt, eine innerliche, geistige oder wenigstens seelenartige Thätigkeit aus. Geistige Thätigkeit schliesst aber alle Mitthätigkeit aus, und ist darum, und darum nur allein Selbstthätigkeit. Beistand, Mitwirkung List nur möglich zwischen zwei sinnlich getrennten Wesen, wie wenn mir einer eine Last heben hilft, wobei ein Theil auf mich, ein Theil auf den andern fällt. Wenn mir ein Freund oder Lehrer das Verständniss oder die Uebersetzung eines Autors erleichtert, so leistet er mir allerdings Beistand; aber dieser Beistand ist nur durch mich selbst Beistand für mich, hat nur durch mich selber Leben und Wirkung für mich; denn dass ich die Töne, die aus seinem Munde ausgehen, als artikulirte Töne, als Worte vernehme, dass ich diesen Sinn mit ihnen verbinde, dass ich sie begreife, ist meine Sache, meine Thätigkeit. Alle meine Bestimmungen sind zuletzt Selbstbestimmungen. Die Seele ist Actus purus, ist causa sui; das Absolute, und alle Prädikate, die wir dem Absoluten geben, die reine Intelligenz ausgenommen, haben ihre reelle Bedeutung, ihre Existenz, ihr Substrat gleichsam nur in der Seele. Mitdenken, mitwollen kann Keiner mit mir. Die Seele ist einzig und alleinig, sie ist ein absolutes Ganzes, so zu sagen, eine absolute Einheit, und in dieser Einheit Duplicität und Selbstunterscheidung, Einheit mit sich, darum Thätigkeit, aber Selbsthätigkeit. Wie nichts in der Seele ist, als sie selbst, so kann auch nichts mit ihr sein oder wirken, als sie selbst, sonst wäre sie ein sinnliches Ding oder Wesen.

Die Vorstellung von einem Beistand Gottes ist darum eine ebensowohl dem Begriffe Gottes, als dem der Monade widersprechende. Solche Vorstellungen, von denen die Theologie wimmelt, sind nichts als blinde Fenster in der Idee Gottes, nichts als übertünchte Gräber der Vernunft, an denen aussen der Namen Gottes geschrieben steht, deren Inhalt aber, wenn man auf sie eingeht, aus den rohsten, materiellsten, ungöttlichsten Vorstellungen besteht. Denn, um nur einen Punkt noch hervorzuheben, was soll man, angenommen, es könne eine Mitwirkung mit einem innerlichen, selbstthätigen Princip Statt finden, dabei denken, dass Gott, also das unendliche, allmächtige Wesen - denn als solches wird er vorgestellt - mit der Monade, also einem endlichen, beschränkten Wesen überhaupt, einer Creatur - denn in diese unbestimmte Vorstellung verflüchtet sich in diesem Verhältnisse das Specificum der Monade — mitwirke? Wenn schon die Mitwirkung eines Wesens meines Gleichen oder selbst von geringerer Kraft den Antheil meiner Kraft schmälert, so dass ich mir nicht mehr das Ipse feci zuschreiben kann: so muss um so mehr - und zu diesem Vergleiche berechtigt, ja nöthigt uns der Charakter des Vorstellungskreises, in dem wir hier uns befinden - die blosse Mitwirkung eines unendlichen Wesens meine Thätigkeit und folglich mein Wesen aufheben; denn die Kraft, die Macht eines unendlichen Wesens ist doch 'offenbar selbst unendlich. Wie sollte sie also mit mir wirken, mir beistehen können, oder wie man es nur sonst noch ausdrücken will? Diess könnte nur dadurch möglich sein, dass sie an meiner eignen Thätigkeit eine Schranke, Gränze fände. Aber wie kann das Wesen, welches um zu wirken, erst des Beistands des unendlichen Wesens bedarf, eben diesem Wesen Schranken setzen? Müßte nicht das Wesen, welches der Thätigkeit des Unendlichen eine Schranke setzte, unendlicher sein als das Unendliche selbst? Es liegt in dieser Vorstellung daher dieselbe Wahrheitslosigkeit, und Sophistik, derselbe Wirrwarr, dieselbe Gedankenlosigkeit, wie in den theologischen Vorstellungen von der Gnade Gottes und dem Willen des Menschen, womit er Gott soll widerstehen können. Aber man muß sich eben nicht irre führen lassen und erkennen, daß in allen diesen und ähnlichen Vorstellungen Gott nur ein Name, der Inhalt aber Blausäure, Stickgas oder sonst ein chemischer Stoff ist, der sich unter gewissen Proportionen, die sich selbst dem Calcül unterwerfen liessen, mit einem andern chemischen Stoffe, genannt menschliche Seele, verbindet.

## S. 14.

Kritik des theologischen Standpunkts als Einleitung zur Leibnitzischen Theodice.

Die theologische Vorstellungsweise ist auch der Standpunkt, auf welchem Leibnitz sein berühmtestes, weil populärstes Werk: die Theodicee schrieb. Die Veranlassung zur Theodicee gab Bayle, der behauptete und zu beweisen suchte, dass der Glaube und die Vernunft unvereinbar wären, dass die Vernunft unauflösliche Widersprüche in den Glaubenssätzen nachweisen könne, dass namentlich das Uebel, die Sünde, das Böse der Welt sich nicht mit den Vorstellungen eines weisen, guten und gerechten Gottes der Vernunft nach zusammenreimen lasse: der Zweck derselben ist, Bayle's Behauptung und Einwürfe zu widerlegen, und so die Uebereinstimmung des Glaubens und der Vernunft zu beweisen. Das Unternehmen einer Theodicee, die an sich, philosophisch erfasst, keine andere Aufgabe hat, als die scheinbaren oder wirklichen Widersprüche der Empirie mit der Idee aufzulö-

Digwed by Google

sen, die Wirklichkeit der Idee auch in dem noch, was der Idee widerspricht, aufzuzeigen, kann man keineswegs von vorneweg etwa mit dem Vorwurf der Vermessenheit, in das unbegreifliche Wesen Gottes eindringen zu wollen, abfertigen. vielmehr die unwürdigste Vorstellung, Gott sich wie einen Fabrikanten, der aus der Art und Weise seiner Produktion ein Geheimnis macht, oder wie einen Marionetten - Comödianten vorzustellen. der mit unsichtbaren Fäden die Figuren lenkt und bewegt, und nur von Zeit zu Zeit, wenn es gerade Noth thut, seine Hand sichtbar macht, dann aber sogleich wieder hinter den Coulissen sich versteckt, da Gott durch die Erkenntniss nichts entzogen wird, wir ihn vielmehr, wie Leibnitz sagt, "nur um so mehr lieben, je mehr wir ihn erkennen," und Gott, als ein unendlicher Gegenstand, ein unerschöpflicher Gegenstand der Erkenntnis ist. Nur das Sinnliche ist das Unerkennbare oder das nur bildlich, nur symbolisch, nur dunkel und verworren Erkennbare, denn es ist seiner Natur nach das Andre des Geistes, der Vernunft. und webt nur im Gefühle. Die Eigenschaften und Wirkungen selbst eines Minerales, wie des Magnets, das zweideutige, illusorische Leben der Pflanze, der Mensch mit seinen zahllosen schrecklichen Widersprüchen ist unendlich schwieriger zu erkennen, ja unbegreiflicher, als das absolut entschiedne, einfache, sich selbst gleiche, widerspruchslose, sich selbst klare Leben und Wesen der göttlichen Substanz. Das Wesen, in dem sich alle Räthsel lösen, kann nicht selbst wieder ein Räthsel sein, das Wesen, welches im Grunde das Princip aller Erkenntniss ist - denn jede Erkenntniss setzt innerhalb ihrer besondern Sphäre als ihr Princip eine unendliche Idee voraus, so z. B. die Wissenschaft des Rechts die Idea der allgemeinen, absoluten Gerechtigkeit, - eine Idee, welche eine wesentliche Realität, eine göttliche Wesenheit ausdrückt - kann nicht das Dunkel, das Mń-ov der Erkenntnis sein. Etwas andres ist es freilich auf dem Standpunkte, wo nicht nur vom Willen Gottes, sondern auch von einem Willen von Diesem und Jenem, von apparten, einzelnen Willensacten, von Zwecken, Plänen, Rathschlägen, Absichten Gottes die Rede ist. Denn wer kann in die Absichten eines Wesens eindringen? Dieser Standpunkt aber ist eben der theologische. steht daher die Frage: wie konnte und musste Leibnitz verfahren, um seine Aufgabe zu lösen, wie konnte er, um uns so auszudrücken, zugleich das Interesse der Theologie und das Interesse der Philosophie befriedigen, wie konnte er die ganz unterschiednen, ja entgegengesetzten Kategorien, die dem theologischen und philosophischen Denken zu Grunde liegen, miteinander vermitteln?[51] Die Kategorie der Theologie ist die Relation, die der Philosophie die Substanzialität. Die Philosophie bezieht den Gegenstand, der der Gegenstand aller Gegenstände ist, unmittelbar nur auf sich selbst und erst mittelbar und indirect auf den Menschen, die Theologie bezieht ihn unmittelbar und nur auf den Menschen. In der Theologie bewegt sich die Sonne um die Erde, in der Philosophie die Erde um die Sonne. Alle Philosophie, selbst die Leibnitzische ist darum und erscheint nothwendig im Vergleich und in der Beziehung zur Theologie als Spinozismus, als Pantheismus. Atheismus warf man dem Spinoza vor, und warum? weil er Wille und Verstand von Gott negirte. Aber warum negirte er sie? Etwa, weil sein Geist ein un - oder widergöttlicher war? Im Gegentheil nur desswegen, weil er sie mit der Idee der unendlichen Substanz im Widerspruche, ihrer unwürdig fand, weil sie ihm Schranke und Relation ausdrückten. Er läugnete, dass Gott sieht,

nur weil er ihm das Licht des Sehens selbst war. dass er Vernunft habe, nur weil er ihm allein das Wahre und Vernünftige selbst, das Princip der Erhenntnis, der Urstoff des Denkens, die Idee der Ideen war. Der einfache Grundgedanke bei ihm ist kein anderer, als der: was Etwas ausser sich hat, worauf es sich bezieht, ist nothwendig endlicher Natur. Darum ist es keine formelle, äusserliche, andern Dingen und Begriffen, wie Leibnitz will. zukommende Bestimmung, dass die Substanz nur in sich ist und durch sich selbst begriffen wird. Das wahre Sein ist ihm allein das Sein, welches sich zu sich selbst verhält, welches nicht an einem Andern seinen Gegensatz hat, ist ihm allein das absolute Insich - und Beisichsein; alle Dinge können nur in Gott sein und gedacht werden. Darum spricht er ihm Verstand und Wille ab, weil diese, im anthropomorphistischen Sinne genommen, sich auf etwas Anderes, als ihren Gegenstand und Gegensatz beziehen, Gott aber, wenn man ihm Verstand zuschreibt, das selbst ist, was er denkt, der Gegenstand und der Gedanke in ihm eins sind\*). Die Anschauung Spinoza's ist darum keineswegs eine materielle, sondern vielmehr höchst geistige. Denn der erste Gedanke vom Geiste ist der parmenideische Gedanke der absoluten Einheit. Gott als Geist gedacht, wie kann etwas ausser ihm sein? Ganz entgegengesetzt dieser Anschauung ist der theologische Standpunkt. Hier bezieht sich Gott nur auf ein Anderes, als er selbst ist. Hier sind nur Weisheit, Güte und Gerechtigkeit die wesentlichen und realen Eigenschaften Gottes: die and dern treten in den Hintergrund zurück, sind nicht die charakteristischen Merkmale des theologischen Standpunkts, sind die Metaphysik, wie sie inner-

<sup>\*)</sup> S. hierüber Sp.'s Ethik P. I. Schol. zu Prop. 16. Schol. II. zu Pr. 23. (p. 67. Ed. Paulus) u. P. II. Schol. zu Pr. 7.

halb der Theologie hervorbricht, oder vielmehr in sie hineingezogen wird. Aber Weisheit, Güte Gerechtigkeit drücken wesentlich nur Beziehung auf uns aus. Hier zählt er die Haare auf dem Haupte, ja selbst nach Clemens Alexandrinus die Haare des Barts und des ganzen Leibes; ohne seinen Willen fällt kein Sperling vom Dache; er thut nichts, als aufpassen auf das, was auf der lieben Erde vorgeht, nichts, als strafen und belohnen, wachen und schützen, prüfen und erretten u. s. w. Er ist weise, aber seine Weisheit besteht hauptsächlich nur in der Anordnung, Einrichtung und Lenkung dieser äusserlichen Welt, die ein Andres, als er ist; er ist allwissend, aber der Inhalt seines Wissens ist das Endliche, Ungöttliche, selbst die geheimen bösen, seinem Wesen widersprechenden Gesinnungen und Gedanken Geschöpfe. Deus ideo sapientissimus est, sagt Thomas Aquino, quoniam non universalia, sed singularitates minutissimas novit. Er ist, so zu sagen, mit allem Andern, nur nicht mit sich selbst beschäftigt.

Gott ist hier, im Grunde der Vorstellung, vorausgesetzt als ein Wesen, wie unser einer, nur mit unvergleichlich mehr Macht und Vollkommenheit ausgestattet, als ein Wesen, ausser dem andre Wesen existiren, daher als ein appartes, seiner Existenz nach begränztes Wesen, obgleich seine Eigenschaften als unbegränzt vorgestellt werden. Eine nothwendige Folge dieses Außer ist die Vorstellung eines räumlichen Außer, einer örtlichen Existenz, die daher auch wirklich zum Vorschein kommt, wie wenn Gott in einen Himmel versetzt wird, so lange der Mensch noch nicht reflectirt und zum Bewusstsein der Consequenzen seiner Grundvorstellungen erwacht, eine Vorstellung, der aber vorgebeugt wird durch das Prädikat der Allgegenwart, sobald reflektirt wird.

obgleich die Relation Gottes auf den Menschen als die absolute Bestimmung zu Grunde unter welcher er Gegenstand der Vorstellung ist: so erwacht doch überhaupt (nicht bloss in Betreff seiner räumlichen oder unräumlichen Existenz) in dem Menschen nothwendig das Bewustsein und der Gedanke, dass Gott auch ein sich auf sich selbst beziehendes Leben und Wesen ist. Aber inmitten dieser Verendlichung der göttlichen Substanz kann das Bewustsein von ihrer Unendlichkeit selbst nur auf endliche und negative Weise sich geltend machen. Die Weise, wie sich der Mensch von der Schuld gleichsam, das Unendliche verendlicht und auf gleichen Fus mit sich gestellt zu haben, reinigt, ist besonders die Vorstellung von der Unerforschlichkeit und dem Willen, dem freien Belieben Gottes. Das Positive, d. i. das Wahrhafte und Wesenhafte, ja Göttliche der Welt und Endlichkeit erscheint dem menschlichen Bewusstsein auf dem Standpunkt dieser Vorstellungsweise in Bezug auf Gott als das Negative; nothwendig erscheint ihm daher - und diess ist eines der merkwürdigsten und wichtigsten Phänomene in der Charakteristik dieses Standpunkts - das Negative der Welt in Bezug auf Gott als das Positive, als die Bestimmung, mit welcher er Gott gleichsam die größte Ehre zu erweisen glaubt. So erscheint ihm Gesetz, Maafs, Ordnung, Zusammenhang, das Göttliche in der Na-Vernunft, sittliche Bestimmung, das Göttliche im Menschen nur als Schranke, als Negatives; er kann sich daher die Unendlichkeit des göttlichen Wesens nur unter der endlichen und negativen Erscheinung, oder vielmehr unter dem Scheine der Freiheit, unter der Vorstellung eines grundlosen Beliebens und Wohlgefallens vergegenwärtigen, gleichwie der Mensch, wenn ihm die menschliche Gestalt als eine endliche erscheint,

nur in den Thieren (etwa den Flügeln der Vögel) oder in den Lichtbüscheln, den Dämpfen und Gasen die Materialien zur Composition seines höhern Leibes finden kann. So niedrig und unvernünftig auch an sich diese Vorstellungen sind, so sind sie doch bei den einmal zu Grunde liegenden Vorstellungen die einzigen Mittel, wie der Mensch vor den geheimen Vorwürfen seiner Intelligenz sich entschuldigen und rechtfertigen kann, die von den unaustilgbaren Ueberbleibseln der Vernunft selbst ihm inspirirten Mittel, wie er sich die Idee der Unendlichkeit repräsentiren und bewahren kann. Denn wenn einmal Gott im Grunde der Vorstellung nach Analogie eines Herrn und Herrschers als ein, als Subjekt, appartes, besonderes, individuelles, darum endliches, nur dem Prädikat nach allgemeines, unendliches Wesen fixirt ist: so kann natürlich nicht mehr von einem nach Gesetzen und Gründen sich entscheidenden, durch Vernunft bestimmten, sondern von einem blossen. beliebigen, ungebundenen, sogenannten absoluten Willen die Rede seyn; die Vernunft erschiene ja hier als fatalistisches Muss, als eine äußerliche, beschränkende Nothwendigkeit, als ein Zwang. Der absolute Herr kann von den endlichen Herren nur durch absolute Willkühr unterschieden werden Aber innerhalb dieses Vorstellungskreises erkennt der Mensch nicht, dass gerade die Negation der Vernunft von Gott auf diesem seinem Standpunkte die einzige Weise ist, wie er die Vernunft bejahen und bekräftigen kann, dass er mit seinem freien Belieben und andern ähnlichen Vorstellungen, womit er die Vernunft für immer abgethan zu haben glaubt, nur ein Gebot im Namen, im Interesse der Vernunft vollzogen, und sie, so gut und so weit es hier nur immer möglich und thunlich ist, vergegenständlicht hat. Gott, heisst es also auf diesem Standpunkt, ist gerecht, aber seine Gerech-

tigkeit ist eine ganz andere, als die menschliche. Sein Wille ist das Gesetz, was er will, d. h. was ihm beliebt und gefällt, ist recht. Gott ist gütig, aber die Seligkeit des Menschen hängt nicht von Verdienst und Recht, sondern von seiner, Gnade, seinem freien Willen ab; er kann sie auch verdammen. [52] Si placet tibi Deus, sagt Luther indignos coronans, non debet displicere immeritos damnans. Finden wir auch unzählige Thatsachen und Ereignisse, wie die Uebel und Gräuel der Welt im Widerspruch mit seiner Weisheit, Güte und Gerechtigkeit, wie kann der schwache, beschränkte Mensch in die Unerforschlichkeit der Plane und Absichten Gottes eindringen? Gott, heisst es hier ferner, hat die Welt erschaffen; aber natürlich hängt die Erschaffung von seinem blossen Entschlus und Belieben ab; er hätte es auch unterlassen können, sie zu schaffen, gleich wie er sie auch ganz anders hätte erschaffen können, als wie er sie wirklich geschaffen hat, denn sonst wär er ja beschränkt.

In der Vorstellung von der Erschaffung der Welt aus einem blossen Entschlusse oder überhaupt in dem Verhältnis Gottes zur Welt tritt die Differenz zwischen der Theologie und Philosophie am schlagendsten hervor. Die Philosophie betrachtet, ihrer ganzen Natur zufolge, die Welt in einem innerlichen Verhältniss zu Gott, die Theologie in einem äusserlichen. Die Welt ist jener ein nothwendiges Product, dieser ein zufälliges (willkührliches, aber das Willkührliche der Ursache nach ist eben das Zufällige dem Effect nach) jene betrachtet sie genetisch, diese nur factisch. Die Theologie hat darum von jeher der Philosophie vorgeworfen, dass sie Gott einem Fatum unterwerfe, denn nothwendig erscheint ihr auf ihrem Standpunkt die Nothwendigkeit der Philosophie als eine äußerliche Beschränkung, ein zwingendes

Die Philosophie begann daher in dem christlichen Zeitalter erst da in der Theologie aufzubrechen, als die Welt als ein nothwendiges Produkt gefasst wurde, als Scotus Erigena mit dem Gedanken auftrat: in Deo non est accidens. Itaque non est Deo accidens, universitatem condere. Non ergo Deus erat subsistens, antequam universitatem crearet. Nam si esset, creatio rerum ei accideret, h. e. esset accidens. Sic igitur nulla alia ratione Deus universitatem a se conditam praecedit praeter illam solam, qua ipse causa est, Deoque non accidit causalis esse. Der Grund dieser entgegengesetzten Betrachtungsweise ist aber nicht ein besonderer, sondern ein allgemeiner, durchgreifender, beruht auf dem wesentlich unterschiedenen Standpunkte der Theologie und Philosophie. Der Standpunkt der Theologie ist wesentlich der praktische Standpunkt des Menschen; der der Philosophie der Standpunkt der θεωρια (im allgemeinsten und ursprünglichsten Sinne des Worts); von praktischen Standpunkt aus erscheint die Welt als Product des Willens, als eine That, die geschehen, aber auch unterbleiben konnte, als zufällig: vom theoretischen aus erscheint sie in einem innern Zusammenhange, als Produkt des Wesens, als Produkt der Intelligenz, als nothwendig darum. Die Welt als nothwendig fassen, heisst denken, begreifen, die Welt als That fassen, sie vorstellen, imaginiren. Wenn ich mich blos praktisch zur That eines Menschen verhalte, so kommt weiter nichts in Betracht, als dass sie ein Werk seines Willens ist; ich habe ihn blos als Thäter im Auge; es ist nur die Tadels - oder Lobenswürdigkeit, die moralische Beschaffenheit, es ist nur die Kategorie der Modalität, keine wesentliche innerliche Kategorie, unter der mir die That Gegenstand ist; sie afficirt nur mein moralisches Gefühl, und mein Urtheil über sie spricht nichts

anderes aus, als diese Affection, diese Beziehung des Objekts auf mich und in dem Sujekte, dem Thäter, die Beziehung auf seinen Willen. Verhalte ich mich dagegen theoretisch zu der That, fo verfahre ich hier nicht mehr als Moralist, sondern als Psycholog, so erkenne ich die That als ein Werk seines Wesens, als eine Consecutio, finde, dass die That, obwohl sie mit Willen und Bewusstsein geschah, doch nothwendig in dem Wesen des Thäters lag, so abstrahire ich von der Modalität der Handlung, betrachte das handelnde Wesen nur in Beziehung auf sich selbst, aber erst dadurch erkenne ich auch den Thäter und seine That. Intelligiren, denken heifst eben nichts anderes, als sich so auf einen Gegenstand beziehen, dass man ihn lediglich auf ihn selbst bezieht. [53] Thöricht ist es daher mit der Behauptung: die Welt sei eine That, einen Gegensatz gegen den Gedanken aussprechen zu wollen, dass sie ein nothwendiges Produkt sei; denn man verwechselt hier die Standpunkte. Wer die That an Spitze der Philosophie stellt, setzt die Vorstellung an die Stelle der Philosophie. Die That drückt keinen Begriff aus, keine Erkenntniss, keinen Act der Intelligenz, sondern nur eine Assertion, eine Versicherung und Betheuerung, die, so wie sie sich wissenschaftlich expliciren will, nur in die hohlsten Declamationen verfällt. Für den Gedanken ist die That immer eine nothwendige Wirkung oder nothwendige That; die Nothwendigkeit des Wesens auf dem metaphysischen Standpunkt wird zur That des Willens auf dem praktischen. Die Form der Wissenschaft ist ewig die Nothwendigkeit. Die Nothwendigkeit negiren, heisst den Standpunkt der Erkenntnis und Wissenschaft negiren. So richtig es ist, vom praktischen Standpunkt aus, die Welt als eine That zu fassen, so wenig Erhebens ist davon auf dem Gebiete der Wissenschaft zu machen. Mit dem Willen ist die Existenz gegeben, mit der Vernunft das Wesen. Haben wir aber nur erst das Wesen, so fällt uns hiemit alles Andre, folglich auch die Existenz von selber zu. Existenz ist Selbstbethätigung. Aber diese setzt ein Was voraus, das sich bethätige. Existenz ist Wille, Wesen, Vernunft. Durch die Existenz wird Etwas Objekt der Vorstellung, tritt es aus seinem Insichsein, seiner Beziehung auf sich, in welcher es nur der Gedanke erreicht, in Relation und Verhältniss ein. Den Willen zum Princip der Dinge setzen, heisst daher die Dinge nur in ihrer Aeusserlichkeit, ihrer Modalität und Relation fassen.

Der praktische Standpunkt ist überhaupt der Standpunkt des Lebens, der Standpunkt, auf dem ich mich als Individuum oder Person zu den Objekten und den Subjekten oder andern Personen außer mir verhalte. Der Inbegriff dieser Verhältnisse ist selbst das Leben. Je nach dem Standpunkt meines Verhältnisses zum Gegenstand, bestimmt sich nun aber nothwendig der Gegenstand selbst anders. Was ich dem Gegenstand bin, das ist er auch für mich. Die Idee des Unendlichen, die dem Menschen nicht nur eingeboren, sondern die Menschheit selbst im Menschen ist, die dem menschlichen Geiste nicht nur unentbehrlich ist, sondern die Wesenheit selbst und Unsterblichkeit desselben ausmacht, oder vielmehr selbst ist, bestimmt sich daher nothwendig anders für das Subjekt, je nach dem Verhalten des Subjekts zu dieser Idee oder dem Gegenstande derselben. ders ist darum Gott der Theologie Gegenstand, anders der Philosophie. Die Theologie hat den Willen, die Philosophie die Vernunft Gottes zu ihrem obersten Objekte, ja zu ihrer Basis selbst, und ihrem Principe; denn die Philosophie hat zunächst einzig und allein, unabhängig von allen

andern Nebenzwecken und Interessen die Erkenntnis zu ihrem Ziele. Anders verhalte ich mich nun aber, anders bin ich als theoretisches Wesen, denn als praktisches. So sehr die Vernunft oder das Denken, wie ich es mein Denken nenne, durch meine Individualität beschränkt und bestimmt sein mag. - meine Vernunft nur ein Modus der Vernunft, nur eine Art und Weise ist, wie ich an ihr Theil nehme. nur eine bestimmte Bethätigungsform derselben ist: - so ist doch meine Individualität hier nur ein Accidenz, etwas an sich Zufälliges. Auf dem praktischen Standpunkte ist die Person das Wesentliche, die Hauptsache, um mich recht populär auszudrücken, auf dem theoretischen Nebensache. Ob ich das und das erkannt habe, ist gleichgültig, thut nichts zur Sache; aber ob ich das und das gethan habe, gerade darauf kommt es auf dem praktischen Standpunkt an. Ipse feci, non alius. Die große Frage von Schuld und Unschuld hängt an diesem Unterschiede. Die Stimme des bösen Gewissens ist nichts, als der Mark und Bein durchdringende Schrei des Ipse feci: Ich leider! Ich habe es gethan. Vor der Wissenschaft dagegen gilt kein Ansehn der Person; denn das Denken selbst, worauf die Wissenschaft fust, ist seiner Natur nach die absolute Indifferenz gegen alle Individualität, welche Indifferenz die Unterschiede der Personen, hiemit ihre Realität auslöscht; denn die Realität der Personen beruht auf ihrem Unterschiede. Wer darum nicht von sich selbst abstrahiren kann, wie z. B. ein blosser Gefühlsmensch, ist unfähig des Denkens, unfähig der Wissenschaft, oder kommt er in sie, so stiftet er nur Unglück und Verderben. Das Denken ist nur darum so anstrengender, so angreifender Natur, weil der Mensch hier vom Standpunkte der Persönlichkeit, welcher sein natürlicher ist, sich losreissen mus, dazu aber Energie, Effort,

Geistes - und Charakterkraft erfordert wird. Der natürliche, d.i. sinnliche Mensch hat eine Scheu vor dem Denken, wie vor dem Tode. Auf dem praktischen Standpunkte fragt der Mensch den Gegenstand: was bist du für mich? und sagt zu ihm: das, was du für mich bist, gilt mir als das, was du für dich selber, was du an sich bist; auf dem theoretischen fragt dagegen er Gegenstand: was bist du für dich selber? und sagt zu ihm: nur das, was du für dich selber bist, liegt mir am Herzen; ich verlange von dir keine besondere Beziehung auf mich, ich werde mich schon drein ergeben und in deinem seligen, beziehungslosen, Ansichsein meine eigene Seligkeit finden.

Im theoretischen Verhalten beziehe ich mich daher auf den Gegenstand und zwar lediglich um des Gegenstandes selbst willen, im praktischen beziehe ich den Gegenstand auf mich, gleichwie die Erde vom Standpunkt der Erkenntnis aus sich um die Sonne bewegt, vom Standpunkt aber des Lebens aus welcher die Beziehung der Erde auf sich selbst ausdrückt] sich die Sonne um die Erde dreht. Praktisch verhalte ich mich subjektiv, theoretisch objektiv. Das Denken ist das Vermögen, das Princip der Objektivität im Menschen. Als denkendes Wesen bin ich kein individuelles, kein persönliches, bin ich ein allgemeines Wesen - so sehr auch, um es nochmals zu wiederholen, meine Gedanken subjektiv, durch meine Individualität vergiftet sein mögen, was aber nichts zur Natur der Sache, respective des Denkens thut, [54] Weit gefehlt, dass man durch das Denken die Dinge nicht erkennen sollte, wie sie an sich sind: so ist vielmehr allein durch das Denken erst der Gegenstand, wie er an sich ist, uns gegeben; erst mit dem Denken beginnt der Unterschied zwischen Erscheinung und Wesen, zwischen Für-uns-sein und Ansichsein. Nur weil das Denken so erhaben über unsere Persönlichkeit, so unterschieden von ihr, so vermittelt durch Anstrengung und Opfer, so schwierig an sich für den Menschen ist, ist es so schwierig, die Dinge an sich zu erkennen. Aber die Schuld liegt nicht am Denken, sondern an unserem Nichtdenken oder nicht recht und wahrhaft Denken.

Die Philosophie hat nun ihrer Idee nach, in der alle Philosophieen, die auf diesen Namen wirklich Anspruch machen dürfen, eins sind, keine andere Aufgabe, keine andere Tendenz, als zu ergründen und erforschen, was, um diesen Ausdruck zu wählen, das Wesen der Dinge, welches uns das Leben nur in Beziehung auf uns als sinnliche und persönlich interessirte Wesen darstellt, an sich. oder, - es ist dasselbe - in Beziehung auf die Intelligenz, auf den Menschen als denkendes, erkennendes Wesen ist; wiewohl es sich von selbst versteht, dass das, was für die Intelligenz des Menist, auch mittelbar für den Menschen selbst ist, nothwendig und selbst unwillkührpraktische Bedeutung und Folgen für ihn als persönliches Wesen hat, was aber hier nicht entwickelt werden kann, um so weniger, als es hier auf scharfe Unterschiede ankommt. Die Philosophie ist die Anschauung des Unendlichen vom Standpunkte des Unendlichen aus, genau in dem Sinne und in der Weise, wie die Anschauung von der Bewegung der Erde um die Sonne die Anschauung vom Standpunkte des Universums, des Unendlichen ist; die Religion ist die Anschauung des Unendlichen und das Verhältniss zu ihm vom Standpunkt der Endlichkeit, des Lebens aus, daher das Gefühl ein absolut noth wendiges und wesentliches Moment der Religion ist. Die Theologie nun ist die Wissenschaft von der Religion, und wenn sie sich strenge in ihren

Gränzen hält, ist ihre Aufgabe keine andere als die, eine Phanomenologie der Religion zu sein, die historische Sammlung und Beobachtung der Thatsachen und Erscheinungen des religiösen Lebens und Gemüthes, die Uebersetzung dunkeln Orakelsprüchen der Religion in klare und vernehmliche Worte, und die Bestimmung und Festsetzung des Normal - religiösen oder des Ideals der Religiosität nach den klassischen Mustern, in denen sich das Wesen der Religion am authentischsten verkundet und verkörpert hat. Aber die Theologie macht auch die Norm des Religiosen zur Norm der Erkenntnis; sie macht den praktischen Standpunkt auch metaphysischen Standpunkt; sie spricht die Wahrheit, wie sie für den Menschen als moralisches und persönliches Wesen auf dem Standpunct des Lebens sich bestimmt und ist, auch als theoretische Wahrheit aus, als Wahrheit für den Menschen als denkendes Wesen: sie macht die Beziehung Gottes auf den Menschen zu seinem Ansichsein, zur letzten, absoluten, unübersteiglichen Gränze. Hinc lacrymae illae. in der Religion Gott dem Menschen als Person oder persönliches Wesen Objekt; er ist hier gar nicht für ihn, wenn er nicht als solches für ihn ist; denn er selbst verhält sich hier als person-Wesen; mag er auch vor Demuth und Zerknirschung fast vergehen: diese Negation seiner selbst ist immer noch ein persönliches, nur ihn selbst betreffendes Verhalten. Aber die Theo. logie, so wie sie philosophiren und theoretisiren will, oder eine durch die Theologie verdorbene Philosophie spricht nun sogleich die Persönlichkeit als eine metaphysische Bestimmung aus, macht eine praktische Bestimmung als eine theoretische Realität geltend und kommt dadurch mit der Philosophie und Vernunft in Collision und Zwiespalt, hebt den

Dig and Google

Standpunkt der Wissenschaft als einen selbstständigen auf. Denn für die unpersönliche Thätigkeit des Denkens bestimmt sich Gott nothwendig nicht als personliches Wesen, sondern als das, was Anaxagoras den Nouc, was Plato das ovtwe or [56] Aristoteles das ov n ov, das Objekt der Metaphysik, Spinoza die Substanz, Leibnitz die Monade, Hegel am Schluss seiner Logik die Idee, Fichte in seiner frühern Periode das Ich nannte, welches wesentlich von dem persönlichen menschlichen Ich zu unterscheiden ist. Alle Tendenzen, die die Persönlichkeit an die Spitze der Philosophie setzen, sind theologischer, un - ja

anti- philosophischer Natur.

lacobi's Philosophie, die am geistvollsten und entschiedensten, aber auch auf eine wahrhaft rabbiate und fanatische Weise die Persönlichkeit urgirte, ist eine sich selbst annihilirende Philosophie. Denn hier wird die Einbildung, zu denken, die Stelle des wirklichen Denkens gesetzt. Das Denken hat hier keinen immanenten Inhalt, keine aus der Natur des denkenden Verhaltens geschöpfte Bestimmung zum Gegenstande. Bestimmungen aber, die vom praktischen Standpunkt aus von einem Gegenstande gefällt werden, zu Gedankenbestimmungen machen, heist vorstellen, So ist es auch mit der Vorstellung statt denken. der Schöpfung aus Nichts. Hier wird offenbar der praktische Standpunkt des Menschen, auf dem sich zu Dingen außer sich verhält, und seinen praktischen Zwecken und Entschlüßen gemäß Etwas aus ihnen hervorbringt, zur Norm und zum Gesichtspunkt gemacht, wie wir das ursprünglichste Verhalten Gottes zur Welt denken sollen. Das Nichts ist weiter nichts als der Gedanke, womit die Reflexion die Grundvorstellung und Voraussetzung, dass der praktische Standpunkt nicht blos ein Standpunkt der menschlichen, sondern

auch göttlichen Persönlichkeit ist, gleichsam listig wieder zurücknimmt, sie corrigirt oder vielmehr negirt; denn das Nichts soll den Unterschied zwischen der göttlichen und menschlichen Praxis oder Thätigkeit ausdrücken. Aber der Gedanke, wie er innerhalb des Gebiets der Vorstellung aus dem Bewusstsein ihrer Unangemessenheit entspringt und sich geltend macht, ist nur die Einschränkung oder vielmehr Verneinung der Vorstellung, zu der er hinzutritt, ist nur ein negativer Gedanke, in Wahrheit selbst wieder eine, aber neue, andere Vorstellung. So ist das Nichts hier nur eine blosse Vorstellung. Es lässt sich dabei nichts denken; es ist vielmehr ein absolutes Vacuum des Gedankens; daher auch, als ein tieferes Denken innerhalb dieser Vorstellungen erwachte, Gott selbst als dieses Nichts, und das Nichts als das noch unbestimmte Wesen gefasst wurde, wie diess von Scotus Erigena und lacob Böhm geschah Die Theologie hat aus diesem Grunde ihre Dogmen als unbegreiflich aussprechen müßen; sie sind es auch in der That, weil jedes Dogma in sich selber ein Widerspruch ist, wo das Subjekt das Prädikat, das Prädikat das Subjekt, d. h. die Vorstellung den Gedanken und der Gedanke hinwiederum die Vorstellung negirt.

Die wahre Vermittlung der Philosophie mit der Theologie besteht daher keineswegs darin, nachzuweisen, dass den Vorstellungen der Dogmen Gedanken, Vernunstwahrheiten zu Grunde liegen. Denn die Dogmen sind nichts andres, als praktische Bestimmungen, die zu metaphysischen gestempelt sind. Mit der Theologie, wie sie theoretisiret und metaphysiciret, kann und soll sich nun und nimmermehr die Philosophie versöhnen. Die Philosophie kann überhaupt kein synthetisches, sondern nur ein genetisches Verhältnis zu ihr haben. Ihre Vermittlung besteht nur darin,

den Standpunkt, der selbst das Fundament der Theologie ist, den Standpunkt der Religion genetisch zu entwickeln, und dadurch als einen realen und wesenhaften nachzuweisen, d. h. aus den Bestimmungen, unter welchen Gott Objekt der Intelligenz ist, die Bestimmungen abzuleiten, welche die Principien des praktischen Standpunkts ent-Die Bestimmung aber, unter der Gott aus einem Objekte der Intelligenz, ein Objekt der Empfindung und Gesinnung wird, ist die Idee des Guten: denn das Gute ist nichts andres, als das Wahre, wie es Objekt der Empfindung und Gesinnung ist. Jede eigentliche Verschmelzung aber von dogmatischen und metaphysischen Bestimmungen, jede Verbindung des theologischen und philosophischen Standpunktes, wie sie in unserer Zeit so häufig angetroffen wird, ist so unglücklich, so verkehrt, so wahrheitslos, als es der Gedanke des Tycho de Brahe war, das ptolemäische System mit dem kopernikanischen versöhnen zu len. - Eine solche Versöhnung oder vielmehr Confasion gibt wohl einen Schein von Tiefe, aber auch nichts weiter als einen Schein. Sie ist das wahre Geistesverderben, und daher auch nur das Produkt jener amphibolischen Zwitter - und Dämmerkopfe, die keine Gattung, kein ilog in sich selbst zu vertiefen, in seiner Selbstheit, Integrität und Einheit mit sich zu erfassen und festzuhalten vermögen, sondern die heterogensten Substanzen in einander schmieren, und diese Schmiere der leichtgläubigen Menge dann als erquickliche, herzstärkende Lebensessenz feilbieten, jener unseligen Halbund Dreiviertelsphilosophen, denen das erhabene: Omnia mea mecum porto der Philosophie zu hart und abstrakt in die Ohren klingt, und die daher mit vollen Säcken, mit allen Commoditäten und Viktualien des praktischen Standpunkts bepackt, den metaphysischen Standpunkt beziehen

um sichs hier wie zu Hause sein zu laßen, sich so gemüthlich und gütlich zu thun, wie im Verkehr mit Vettern und Frau Basen. [\*\*]

- Kehren wir nun jetzt zu Leibnitz zurück, um zu sehen, wie in seiner Theodicée der philosophische Gedanke sich geltend machen konnte, und wie er sein Thema lösen konnte und mußte, um eine Uebereinstimmung des Dogmas und des Gedankens zu bewerkstelligen. Wie bereits erwähnt, bildet die Grundlage seiner Theodicée die Vorstellungsweise der Theologie, wenn auch nicht alle ihre Vorstellungen, denn von den Eigenschaften Gottes, z. B. der Gerechtigkeit sagt er ganz richtig, dass der Begriff der Gerechtigkeit im Allgemeinen auch der Gerechtigkeit Gottes entspricht, le droit universel est le même pour Dieu et pour les hommes; \*) denn sonst könnten wir ihm gar nicht diese und ähnliche Eigenschaften beilegen, noch von ihnen sprechen. \*\*) Bei dieser Grundlage konnte der Gedanke überhaupt keine produktive und positive Kraft und Bedeutung haben. Dem Gedanken blieb nichts übrig. als einzuschränken, abzuwehren, zu modificiren, zu unterscheiden, zu mildern und zu erweitern; desswegen hatte auch Leibnitz ein leichtes Spiel mit Bayle, der strenge innerhalb des Kreises der theologischen Vorstellungen sich hielt; denn er vertheidigt diese Vorstellungen aus seinem eignen erweiterten Gesichtspunkte, so z. B. wenn er von dem Standpunkt des Universums aus die Anzahl der Uebel, der Unglücklichen und ewig Verdammten als ein presque néant verschwinden lässt. \*\*\*) Denn dieser Gesichtspunkt, obwohl ihn schon der heilige Thomas Aquino und Suarez in der Art anwenden, dass sie vor der großen Menge seliger

<sup>\*)</sup> Discours de la conformité de la Foi §. 35.

<sup>\*\*)</sup> Ibidem §. 4. \*\*\*) Theod. §. 4 33.

Engel die Anzahl der gefallenen Engel und verdammten Menschen als eine geringe Quantität erscheinen lassen. ") ist doch geradezu das Gegentheil von dem theologischen Standpunkt. Gott nur in der Beziehung auf das Individuum vorgestellt wird. Alles sich um dieses dreht, das Positive allein das Individuum ist, der Begriff eines Ganzen, eines Universums verschwindet, oder - es ist eins - als ein blosses Abstraktum des Menschen erscheint. Dieser formellen Bedeutung, die der Gedanke in der Theodicee hat, entspricht nun auch die eigentliche Lösung ihres Themas. Sie konnte nur auf die Weise zu Stande gebracht werden, dass der Wille Gottes, die Basis der Theologie beschränkt, die Vernunft ihm vorausgesetzt, der Wille durch sie bestimmt wurde; Jenn nur in dem göttlichen Verstand, nicht im Willen war das Mittel zu finden. namentlich das Böse, welches einen Widerspruch gegen den göttlichen Willen ausdrückt. und das Uebel, welches den Menschen auf sinnliche Weise zum Bewußtsein einer ohne Beziehung auf ihn und seine Gefühle wirkenden Macht bringt, mit der Idee der Gottheit zu verknüpfen, und Glaube und Vernunft zu vermitteln. Zugleich musste aber auch der Wille als ein selbstständiges und berechtigtes Princip averkannt werden, jedoch so, dafs zuletzt die Vernunft die Oberhand und Prävalenz behielt. Der Process war daher nur durch einen Mittelbegriff zu schlichten, der die Ansprüche beider Partheien bis zu einem gewissen Grade befriedigte. Dieser Begriff kounte nur durch feine Distinction gefunden werden, und war der einer moralischen oder hypothetischen Nothwendigkeit. Die Welt ist nicht nur ein Produkt

<sup>\*)</sup> Opera theologica Op. oma. T. A. p. 496 N. a.5 200 auch eine Stelle aus Sprillus citirt wird.

des Willens, wo nichts weiter als das Gute und unser Wohl in Betracht kommt, sondern auch der Vernunft oder eines durch die Vernunft bestimmten Willens. Die Welt ist zufällig, als Obiekt des Willens, nothwendig als Gegenstand der Vernunft und zwar nothwendig so, wie sie ist. Oder: die Welt ist zufällig der Existenz nach; nothwendig dem Wesen nach, denn das Wesen der Welt ist im Verstande Gottes selbst enthalten, im metaphysischen Sinne gesprochen: der Verstand als göttlicher ist das Wesen der Welt selbst. Das Mittelding aber, worin Zufälligkeit und Nothwendigkeit sich synthesiren, dieses Amphibolum zwischen Vorstellung und Gedanke.

ist eben die moralische Nothwendigkeit.

So unbestimmt und ungenügend aber auch dieser Begriff ist, so besteht doch das Tiefe der Leibnitzischen Theodicée darin, dass er die leere Vorstellung eines blossen Willens, die Categorie der blossen Beziehung auf uns beseitigte, oder doch in ihre Schranken wies, dass er den Begriff der Nothwendigkeit geltend machte, ihn aber dadurch mit dem Begriffe der Freiheit zu vermitteln suchte, dass er wesentliche Unterschiede in diesem Begriffe macht. [57] Nur dadurch entschädigt uns auch L. - abgesehen natürlich von den mit seiner Philosophie strenge zusammenhängenden Gedanken - für den Unwillen und die Langeweile, deren man sich bei der Lecture seiner Theodicee nicht erwehren kann, wenn wir ihn die eitelsten, leersten theologischen Vorstellungen und Kniffe acceptiren sehen, wie z. B. die Vorstellung, dass Gott die Sünde, das Böse zugelassen habe, und selbst die barbarische Vorstellung einer ewigen Hölle, die doch nichts weiter ist, als eine dogmatische Sct. Bartholomausnacht, als das hypostasirte Gallenfieber der Orthodoxie, das ihr die Wuth gegen Andersdenkende zugezogen hat. [58]

Freilich sind die Bestimmungen dieser Unterschiede in dem Begriffe der Nothwendigkeit einseitig, unbefriedigend, - von den einmal zu Grunde liegenden Vorstellungen eine nothwendige Folge; er bleibt auf halbem Wege stehen, er bringt kein reines, selbstständiges Produkt, sondern nur ein Mittelding zu Stande. Er identificirt die metaphysische Nothwendigkeit mit der geometrischen und hilft sich daher mit einer besondern, der moralischen Nothwendigkeit aus der Klemme, in die er sich selbst durch diese Identification Und selbst die geometrische oder versetzt hat. metaphysiche Nothwendigkeit - beide sind ihm ja eins - fast er nur äusserlich auf, indem sie ihm eine blinde Nothwendigkeit ist. Daher er dem Spinoza stets vorwirft, dass er Gott nur eine blinde Macht und Nothwendigkeit, keine Vernunft und Weisheit zugeschrieben habe, als wäre die geometrische Nothwendigkeit, - zugegeben, dass sie bei Spinoza die Bedeutung selbst der göttlichen Nothwendigkeit hat, obwohl sie nur das Bild derselben ist, - eine blinde Nothwendig keit. ['9] Ist sie denn nicht eine vernünftige Nothwendigkeit, eine Nothwendigkeit, in der sich mein Geist, meine Vernunft bethätigt findet? kommt denn die Befriedigung meines Geistes, wenn er erkennt: es muss so sein, als von der Uebereinstimmung des Gegenstandes nicht nur mit sich selber, sondern auch mit meiner Vernunft, als eben daher, dass es nicht eine blinde Nothwendigkeit, d. h. nicht eine solche, die Nacht vor meinen Augen macht, mir keinen Grund entdecken lässt, das Negative meines Denkens ist, sondern vielmehr eine Nothwendigkeit ist, welche den Akt des Sehens bethätigt, mir daher den Genuss der Erkenntniss gewährt, in welcher der Geist sich als in seinem Elemente befindet? Und nur in diesem Sinne ist die Nothwendigkeit zu fassen, welche Spinoza der Substanz beilegte, und in der er selbst allein die göttliche Freiheit fand. Daher auch Spinoza die subjektive Vernunft, keineswegs aber die objektive, d. h. die Vernunft. welche im Gegenstande selbst liegt, eins mit ihm ist, ihn zu einem vernünstigen, wahren Objekte macht, der Substanz absprach. Vielmehr ist diese gar nichts andres als eben diese objektive Ver-Spinoza ist ein in seinen Gegenstand ganz und gar versenkter Geist. Er kennt daher auch keine sich vom Gegenstande unterscheidende und sich für sich selber wissende Vernunft. Die Vernunft des Menschen ist ihm der Gegenstand, in dem sich allein das Denken befriedigt. Die Materie des Denkens, nicht das Denken derselben ist ihm die Substanz; die Einsicht selbst ist ihm nur ein Modus. Die Realität der Idee, der Erkenntniss beruht nur auf der Realität des Gegenstandes. Zwar bestimmt er die Methode als die Idee oder das Bewusstsein der Idee, aber diese Idee, in deren Bewusstsein die Methode besteht, ist eben die Idee der Substanz. [60]

Eine nothwendige Folge von dieser äußerlichen Auffassung der spinozischen Nothwendigkeit war es aber eben, daß die Bestimmung, durch die Leibnitz einen Gegensatz gegen sie ausdrücken wollte, selber eine unvollkommene und äußerliche war. Si mundus alius a nostro in conceptu suo implicaret contradictionem, hic mundus absolute esset necessarius. Sed quia infiniti alii fingi et distincte concipi possunt, ad instar fabulae Milesiae vel Utopiae, et sola electio optimi objecto extrinseca (?) facit, ut noster potius existat, quam illi: hinc noster est non nisi mora-

liter necessarius, absolute autem loquendo contingens.")

Die Grundgedanken weiner Theodicee sind

nun mit seinen eigenen Worten folgende.

## 6. 15.

Die wesentlichsten Gedanken der Theodicee.

"Gott ist der erste Grund der Dinge, denn die beschränkten Dinge, welche die Gegen-Sinne und unserer Erfahrung sind insgesammt zufällig, haben keinen Grund einer nothwendigen Existenz in sich; da es offenbar ist, dass die Zeit, der Raum und die Materie, welche an sich selber unterschiedslos, einförmig und gleichgültig gegen Alles sind, ganz andere Bewegungen und Gestalten und in einer andern Ordnung annehmen konnten. Man muss daher den Grund von der Existenz der Welt, die nichts ist, als der vollständige Inbegriff der zufälligen Dinge, in der Substanz suchen, welche den Grund ihrer Existenz in sich selbst trägt, und folglich nothwendig und ewig ist. Dieser Grund muss aber ein intelligenter sein, denn da diese existirende Welt zufällig ist, und eine unzählige Menge anderer Welten eben so gut, als diese möglich war, und gleichsam Ansprüche auf die Existenz machter so muss die Ursache der Welt Bezug oder Rücksicht auf alle diese möglichen Welten genommen haben, um eine davon zum Dasein zu bestimmen. Diese Beziehung aber oder die Rücksicht einer existirenden Substanz auf einfache Möglichkeiten kann nichts anders sein, als der Verstand, der die Ideen derselben in sich hat; und die Bestimmung wodurch eine derselben zur Existenz kommt, nichts anders, als die Handlung des Willens, der

<sup>\*)</sup> Epiet. 17. ad Hanschium Op. Omn. T. V.

wählt. Die Macht dieser Substanz aber ists, die diesen Willen wirksam macht. Die Macht bezieht sich auf das Sein, die Weisheit oder der Verstand auf die Wahrheit und der Wille auf das Gute. Diese intelligente Ursache muss auf alle Weise unendlich, und absolut vollkommen an Macht, Weisheit und Güte sein, weil sie sich auf alles Mögliche erstreckt. Und weil alles harmonisch und verbunden ist, so kann es auch nicht mehr als eine geben. Ihr Wille ist der Ursprung der Existenzen, ihr Verstand die Quelle der Wesenheiten "(S. 7.) - "das Substrat und Subjekt. der ewigen Wahrheiten, das ihre Realität begründet, denn jede Realität muss in einem existirenden Subjekte seinen Grund haben, daher man auch nicht, wie einige Scotisten, sagen muss, dass die ewigen Wahrheiten auch bestehen würden, wenn gleich kein Verstand, ja selbst kein Gott wäre." S. 184, 189. "Diese Weisheit, verbunden mit einer eben so unendlichen Güte, konnte nicht ermangeln, das Beste zu wählen. Denn wie ein geringeres Uebel eine Art Gut ist, eben so ist ein geringeres Gut eine Art Uebel, wenn es ein gröseres Gut verhindert, und die Handlungen Gottes enthielten daher etwas Fehlerhaftes, etwas zu Verbesserndes, wenn es möglich wäre, sie besser zu machen. " §. 8.

"Wenn es unter den möglichen Welten keine beste gegeben hätte, so würde Gott keine hervorgebracht haben. Weil er aber nichts thut, ohne der höchsten Vernunft gemäß zu handeln, überhaupt unfähig ist, ohne oder gar wider die Vernunft zu handeln, (§. 196) so hat er die beste gewählt." §. 8. "Dagegen könnte man einwenden, daß die Welt wohl ohne die Sünde und ohne Leiden hätte sein können; aber dann wäre sie nicht die beste gewesen, denn Alles ist verbunden in jeder der möglichen Welten; das Uni-

versum, welches es auch sein mag, ist ganz von einem Stücke, wie ein Ocean. Nichts kann daher, im Universum verändert werden, ohne daß sein Wesen, oder, so zu sagen, seine numerische Individualität dadurch zu Grunde geht. Wenn darum das geringste Uebel, das in dieser Welt vorgeht, darin mangelte, so wäre es nicht mehr diese Welt, die, alles zusammen gerechnet und überschlagen, als die beste erfunden und von Gott erwählt wurde." S. 9

"Einbilden kann man sich allerdings mögliche Welten ohne Sünde und Unglück, aber eben diese Welten stünden weit unter der ausrigen, was man schon a posteriori, von der Wirkung aus, eben weil Gott sie so, wie sie ist, gewählt hat, schließen muß. Ueberdieß weiß man, daß gar oft ein Uebel ein Gut verursacht, welches man ohne dieses Uebel nicht erreicht hätte. Oft haben selbst zwei Uebel ein großes Gut bewirkt: Et, si fata volunt, bina venena juvant. — Singt man nicht selbst in der römischen Kirche am heiligen Osterabende:

O certe necessarium Adae peccatum, Quod Christi morte deletum est, O felix culpa, quae talem ac tantum, Meruit habere Redemptorem §. 10.

Uebrigens gibt es auch keineswegs so viel Uebel, als manche behaupten. "Man verdoppelt die Uebel, wenn man auf sie besonders acht hat."
"Es ist nur der Mangel an Aufmerksamkeit, der unsere Güter verringert. Wären wir gewöhnlich krank, und nur selten bei guter Gesundheit, so würden wir unendlich mehr dieses große Gut zu schätzen wissen, und unsre Uebel weniger fühlen. Dessenungeachtet ist es besser natürlich, daß die Gesundheit das Gewöhnliche, die Krankheit die Ausnahme ist." "Wenn man die Gebrechlichkeit des menschlichen Körpers bedenkt, so muß man sich nicht wundern, daß die Menschen bisweilen

krank sind, sondern vielmehr darüber wundern, dass sie es so wenig und dass sie es nicht immer sind." (§. 14, 13.) "Bayle sieht in der Welt nur Spitäler und Kerker, aber es gibt mehr Häuser, als Gefängnisse\*). Schon Euripides sagt trefflich: πλείω τά χρηςὰ τῶν κακῶν είναι βροτοῖς." §. 258.

"Die Ursache dieser Uebel der Welt mußin der idealen Natur der Creatur aufgesucht werden, insofern, als diese Natur in den ewigen Wahrheiten begriffen ist, welche der Verstand Gottes unabhängig von seinem Wilten enthalt. Denn im Begriffe der Creatur liegt ursprünglich schon eine Unvollkommenheit, aus der es kommt, dass sie irren und fehlen kann. Platon sagt in seinem Timäus, dass die Welt ihren Ursprung im Verstande verbunden mit der Nothwendigkeit hat. Man kann diesem Satze einen guten Sinn abgewinnen. Gott ist der Verstand, und die Nothwendigkeit, d. h. die wesentliche Natur der Dinge ist der Gegenstand des Verstandes, insofern er in den ewigen Wahrheiten besteht. dieser Gegenstand ist innerlich und befindet sich in den ewigen Wahrheiten. Hier liegt nicht nur die ursprüngliche Form oder Wesenheit des Guten, sondern auch der Ursprung des Uebels; hier ist die Region der ewigen Wahrheiten, die man an die Stelle der Materie setzen mus, wenn es sieh vom Ursprunge der Dingehandelt. Diese Region ist die ideale Ursache des Uebels und des Bosen eben so gut, wie des Guten; obgleich eigentlich das Formelle des Bösen, das, was das Böse zum Bösen macht, keine positive, wirkende Ursache hat, denn es besteht blos in der Privation." S. 20. Die Hypothese von zwei Principien, die Bayle der

<sup>\*)</sup> Dict. hist. et crit. A. Manichnéens (D.): par-tout desprisons et des hôpitaux, par-tout des gibets et des mendians.

Vernunft und Erfahrung gemäß findet, ist ein Irrthum. "Es gibt allerdings zwei Principien, aber alle zwei sind in Gott selbst; nämlich sein Verstand und sein Wille. Der Verstand gibt das Princip des Bösen her, ohne davon besleckt, ohne selbst bös zu sein; er stellt die Naturen vor, wie sie in den ewigen Wahrheiten sind; er enthält in sich die Gründe, warum das Böse erlaubt ist. " S. 149. "Der Mensch ist selbst die Quelle seiner Uebel; so wie er ist, so war er in der göttlichen Idee." §. 151. "Die platteste" bequemste Erklärung eines Phänomensistes, wenn man ein eignes Princip annimmt; so, wenn man die Ursache des Bösen durch ein besonderes, ein böses Princip erklären will. Das Böse bedarf so wenig ein Princip, als die Kälte und die Finsterniss; es gibt kein primum frigidum, und kein Princip der Finsternis. Das Böse kommt nur von der Privation, dem Mangel her; das Positive ist nur zufällig dabei, wie in der Kälte die thätige Kraft nur zufälliger Weise ist. Das Wasser, wenn es gefriert, kann einen Flintenlauf, in dem es eingeschloßen ist, zersprengen, und doch ist die Kälte eine gewisse Privation der Kraft; sie entspringt nur aus der Abnahme einer Bewegung, welche die Theile der Flüssigkeit von einander trennt." § 153. "Das Böse kommt also von den abstrakten Formen selbst her. d h. von den Ideen, die Gott nicht durch einen-Akt seines Willens hervorgebracht hat, eben so wenig als die Zahlen und Figuren, und überhaupt die möglichen Wesenheiten, die man für ewig und nothwendig halten muss. Gott ist daher nicht Urheber der Wesenheiten, insofern sie rur Möglichkeiten sind; aber es gibt nichts Wirkliches, dem er nicht die Existenz bestimmt und gegeben hätte, und das Bose erlaubte er nur, weil es in dem besten Plane, der sich in der Region der Möglichkeit vorfindet, mitbegriffen war." S. 335.

Das Böse war jedoch nur als Bedingung, nicht als Zweck und Mittel Objekt des Willens." §. 336.

"Das metaphysische Uebel besteht in der blossen Unvollkommenheit oder Beschränktheit, das physische im Leiden, das moralische in der Sünde. Obgleich das physische und moralische Uebel nicht nothwendig ist, so ist es doch möglich, und zwar in Kraft ewiger Wahrheiten. Und da die unendliche Region der Wahrheiten alle Möglichkeiten in sich fasst, so ist es nothwendig, dass es eine Unendlichkeit von möglichen Welten gibt, dass das Uebel ein Ingredienz von mehreren unter ihnen ist, und selbst die beste von allen noch Uebel enthält, (6. 21.) - Uebel, die aber selber zum Guten beitragen und nur in Betracht eines beschränkten Theils, nicht in Betracht des Universums, im großen Zusammenhange der Dinge Uebel sind." "Das, was Störung im Theile ist, ist

Ordnung im Ganzen." §. 128. 145.

"Die Glückseligkeit aller vernünftigen Creaturen ist ein Zweck, den Gott im Auge hat; aber er ist nicht sein ganzer Zweck, oder gar sein letzter Zweck." (S. 119. P. II. ) "Wäre die Glückseligkeit der vernünftigen Creaturen der einzige Zweck, so gabe es freilich weder Sünde Gott würde eine Ordnung von noch Uebel. Möglichkeiten gewählt haben, wo diese Uebel ausgeschloßen wären. Aber dann würde es Gott an dem haben fehlen lassen, was er dem Universum schuldig ist, d. h. an dem, was er sich selbst schuldig ist." S. 120. "Wir finden Dinge in der Welt, die uns missfallen; aber lasst une erkennen, dass sie nicht für uns allein ist! Und doch ist sie für uns gemacht, wenn wir weise sind: sie wird sich für uns schicken, wenn wir uns in sie schicken: wir werden in ihr glücklich sein, wenn wir es sein wollen. " S. 194. "Die Tugend ist

wohl die edelste Qualität der erschaffnen Wesen; aber sie ist nicht die einzige gute Qualität der Dinge. Es gibt noch unendlich viele andere, die Gott gleichsam an sich ziehen, und das Resultat aller dieser Anziehungen und Neigungen ist die größte mögliche Fülle des Guten, und es ist offenbar, dass, wenn nur die Tugend (vertu) wäre, wenn es nur vernünftige Creaturen gäbe, weniger Gutes wäre. Als Midas nur Gold hatte, war er weniger reich, als vorher. Ueberdem muss die Weisheit Mannigfaltigkeit erzeugen: nur dieselbe Sache, wäre sie auch noch so edel, vervielfältigen, wäre blosse Ueberflüssigkeit, wäre nur Armseligkeit. Die Natur bedurfte daher der Thiere, der Pflanzen, der unbeseelten Körper; es gibt in den unvernünftigen Creaturen Wunder, die dazu dienen, die Vernunft zu üben und zu beschäftigen. Was thäte denn ein intelligentes Wesen, wenn es keine nicht intelligenten Dinge gäbe, und woran dächte sie, wenn es keine Bewegung, keine Materie, keine Sinne gäbe?" §. 124.

"Obgleich aber Gott nicht unterläßt, das Beste zu wählen, so ist er doch nicht gezwungen, es zu thun, und es gibt selbst keine Nothwendigkeit in dem Objekte der Wahl Gottes; denn eine andere Reihe der Dinge ist auf gleiche Weise möglich. Eben desswegen ist die Wahl frei und unabhängig von der Nothwendigkeit, weil zwischen mehreren Möglichkeiten Statt findet, und der Wille nur durch die vorwaltende Güte des Objekts bestimmt ist." §. 45. "Er kann zwar nicht anders handeln, weil es nicht möglich ist, besser zu handeln. Aber es ist diess eine hypothetische, eine moralische Nothwendigkeit, die, statt seiner Freiheit entgegengesetzt zu sein, vielmehr die Wirkung seiner Wahl ist. Quae rationi contraria sunt, ea nec fieri a sapiente posse credendum est." S. 124. "Eben weil Gott nicht

United by Google

ermangeln kann, das Beste zu wählen, so ist er immer bestimmt in seinen Handlungen. Je voll-kommener ein Wesen, desto mehr ist es bestimmt zum Guten, (determiné au bien) und zugleich auch um so freier." \*) "Die eigne Vernunft und Weisheit ist der Richter Gottes. Die ewigen Wahrheiten, der Gegenstand der Weisheit, sind unverletzlicher, als es der Styx dem Jupiter war. §. 121."

"Die Zulassung des Uebels kommt von dieser moralischen (oder auch hypothetischen) Nothwendigkeit her." §. 128. 152. "Das Nothwendige in Folge einer moralischen Nothwendigkeit, d. h. in Folge des Princips der Güte und Weisheit muss man aber nicht mit dem verwechseln, was nothwendig ist in Folge einer metaphysischen und blinden Nothwendigkeit, die da Statt findet, wo das Gegentheil einen Widerspruch enthält." §. 174. "Die Freiheit ist nicht nur dem Zwange, sondern auch selbst der Nothwendigkeit entnommen, obgleich sie niemals ohne untrügliche Gewissheit und ohne bestimmte Neigung ist." S. 280. "Und nur die metaphysische Nothwendigkeit ist der Freiheit entgegengesetzt. Man kann allerdings in einem gewissen Sinne sagen, dass es nothwendig ist, dass die Seligen nicht sündigen, dass die Teufel und Verdammten sündigen, dass Gott selbst das Beste erwählt, dass der Mensch immer in seinen Entschlüssen den stärksten Gemüthseindrücken folgt." §. 282. "Der Schriftsteller, (Vellejus) der vom Cato sagte, dass er tugendhaft handelte, weil es in seiner Natur lag, und dass es ihm unmöglich war, anders zu handeln, glaubte ihm damit den größten Lobspruch zu sagen." §. 75. "Aber diese Nothwendigkeit ist nicht der Zufälligkeit entgegen gesetzt; diess ist nicht die logische, geometrische oder metaphysische Nothwendigkeit." S. 282. [6 ]

<sup>\*)</sup> Epist. L. [ed. Feder] Ep. 32. und Op. Omn. T. II. P. I.p. 292.

Diese moralische Nothwendigkeit ist aber nicht nur ein metaphysisches, sondern auch physisches Princip. "Die Gesetze der Bewegung, die sich in der Natur vorfinden und durch die Erfahrung bestätigt werden, sind in der That nicht absolut demonstrirbar, wie ein geometrischer Satz: haben ihren vollständigen Ursprung nicht in dem Princip der Nothwendigkeit, sondern sie entspringen aus dem Princip der Vollkommenheit und Ordnung; sie sind eine Wirkung der Wahl und Weisheit Gottes. Ich kann zwar mehrfältige Beweise von diesen Gesetzen geben, aber ich muß dab ei immer etwas voraussetzen, was nicht absolut geometrisch nothwendig ist. Daher diese schönen Gesetze einen wunderbaren Beweis von einem intelligenten und freien Wesen gegen das System der absoluten und blinden Nothwendigkeit ablegen." §. 345. "Einen Grund von diesen Gesetzen kann man angeben, wenn man annimmt, daß die Wirkung der Kraft nach immer gleich der Ursache ist, dass sich immer dieselbe Krast erhält; aber dieser Grundsatz gehört einer höhern Philosophie an, und kann nicht geometrisch demonstrirt werden. Man kann noch andere Principien ähnlicher Art anwenden, z. B. dieses, dass die Handlung immer der Gegenhandlung gleich ist, ein Princip, das in den Dingen einen Widerstand gegen Veränderung von Außen voraussetzt und nicht von der Ausdehnung und Undurchdringlichkeit hergeleitet werden kann; ferner dieses, dass eine einfache Bewegung die nämlichen Eigenschaften hat, die eine zusammengesetzte Bewegung haben könnte, welche die nämliche Erscheinung von Veränderung hervorbrächte. Man kann diesen Sätzen seinen Beifall nicht versagen, und die Erklärung der Gesetze der Bewegung geht pünktlich durch sie von Statten, sie enthalten auch in der That die passendsten Erklär-

ungsgründe, zumal da sie so schön mit einander übereinstimmen; aber es liegt in ihnen keine absolute Nothwendigkeit, die uns zwänge, sie anzunehmen, gleich wie man gezwungen ist, die Reder Logik, Arithmetik und Geometrie anzunehmen." S. 346.\*) "Diese Gesetze der Natur, zu denen man auch noch das schöne Gesetz der Continuität rechnen muß, sind also weder durchaus nothwendig, noch durchaus willkührlich. Es ist ein Mittleres hier anzunehmen; sie sind eine Wahl der vollkommensten Weisheit. Gesetze zeigen daher auch sonnenklar, was für ein Unterschied ist zwischen einer absoluten Nothwendigkeit, die nur von den wirkenden Ursachen abhängt, zwischen einer moralischen Nothwendigkeit, die von der freien Wahl der Weisheit nach Endzwecken oder dem Princip der Zweckmässigkeit (des causes finales ou de la convenance) herkommt und zwischen einer absoluten Willkühr, die auf einer leeren und grundlosen Gleichgültigkeit be-: ruht." S. 349. \*\*)

## §. 16.

Einleitung zur Leibnitzischen Pneumatologie: Kritik des Empirismus.

Der Idee nach ist in der Monadologie Gott dasselbe, was er in der Wissenschaftslehre ist: der Ordo ordinans — ein bedeutungsvoller und tiefer Gedanke, wenn man ihn im Sinne und Geiste eines Fichte zu fassen vermag. Er ist, lediglich in Beziehung auf die Monaden, ohne Beisatz fremdartiger Bestimmungen, gedacht, nichts als das Princip ihrer Einheit und Zusammenstimmung untereinander, die ordnende Ordnung derselben, d.h. eben der oberste Grund der Ordnung.

<sup>\*)</sup> S. auch Nouv. Essais Liv. II. C. 21. §.13. \*\*) V. auch Princ. de la Nature et de la Grace. §. 11.

Streng innerhalb der Monadologie ist diess allein 1+ seine positive Bestimmung und Bedeutung. dieser Bestimmung ist er auch nichts weniger als ein den Monaden äusserlich gegenüberstehendes Wesen. Gott verband die Monaden unter einander, nicht weil es ihm so beliebte, nicht in Folge eines blinden leeren Willensactes, sondern weil diese Verbindung in der Natur der zu verbindenden liegt, weil sie eine innere Möglichkeit ist; er verband die Seele mit einem Leibe, die Einheit mit einer unbegränzten Vielheit, weil die Seele ihrem Wesen nach repräsentativ, allumfassend, die Concentration des Universums ist. Gott ist! der realisirende Actus purus dieser innern, idealen Möglichkeit. Er ist das allgemeine Wesen der Monaden, daher die einende Macht, vor und in der die Selbstständigkeit, die die Monaden vor und gegen einander bewahren, aufgehoben Aber Leibnitz setzt das allgemeine Wesen selbst wieder in die Sphäre des Unterschieds und der Trennung hinein und verselbstständigt es als ein appartes Subjekt, so dass es aus einer innern wesentlichen Macht zu einer fremden, äusserlichen Macht wird oder wenigstens als solche erscheint. Zwar erhält L. das Princip der Innerlichkeit in der Vernunft Gottes, denn die Vernunft ist die Region, der idealen Naturen, der innerlichen Möglichkeit der Dinge und diese der Bestimmungsgrund des Willens, ja der Wille in Wahrheit nichts als die Bethätigung dieser Möglichkeit. Aber dieses Princip der Innerlichkeit tritt durch wieder in ein äusserliches Verhältniss den Dingen, dass es als eine Eigenschaft jenes appart gedachten, d. h. unter die Vorstellungsweise des praktischen Standpunkts subsumirten Subjekts bestimmt ist. Leibnitz zieht so in seine Monadologie Beziehungen herein, die an sich, der Idee nach, fremdartige sind, er vermischt mit

seinen philosophischen Gedanken die anthropomorphistischen Vorstellungen der Theologie. Eben in dieser Vermischung liegt das Unerquickliche und Untröstliche der Leibnitzischen Theodicee. Defshalb eignet sich auch diese keineswegs zum Schlusse der Darstellung seiner Philosophie, denn der Schluss muß mit der Idee oder dem Princip übereinstimmen. Leibnitz muss für die unaugenehmen, störenden Eindrücke, die wir während der Lecture seiner Theodicee empfinden, zum Schluß, noch eine Entschädigung geben. Und er kann sie uns nur dadurch geben, dass wir ihn nach seiner Conversation mit den fremden Gästen, die er in der Theodicee bewirthete. im vertrauten Umgang mit seinen nächsten Freunden erblicken; dass wir ihn noch einmal auf seinem heimischen Grunde, auf dem Boden der Monadologie begrüssen, dass wir folglich einen Gegenstand finden, der schon ursprünglich als Subjekt, nicht erst durch den Hinzutritt der Prädikate, wie es mit dem Subjekt der Theodicée zwar nicht an sich, aber bei den Bestimmungen mit denen L, es erfast, der Fall ist, ein metaphysisches Objekt, ein seiner Philosophie eingeborner, immanenter Gegenstand ist. Dieser Gegenstand ist die ψυχή, aber nicht mehr die Seele als einfache Monade oder als vorstellende Seele überhaupt, sondern als selbst bewusste, denkende, vernünstige, als Geist. Während in der Philosophie der Seele als Naturprincip sich Leibnitz dadurch von Cartesius abtrennte, dass er den Begriff der Seele erweiterte, indem er das vom Willen und Bewusstsein Unterschiedne, was jenet ausser die Seele als Materie setzte, in sie aufnahm: so tritt er dagegen in der Philosophie der Seele als Geist wieder in Verbindung mit Cartesius, so dass er in dieser Beziehung nichts ist, als der sich tiefer erfassende, entwickelnde Cartesius. Er

stimmt dem Cartesius darin bei, dass "die Natur des Geistes bekannter, ") und "die Existenz dessel-ben gewisser sei, \*\*) als die des Körpers, weil die Seele sich selbst am nächsten, sich immanent ist," dass "die Seele immer denke oder vorstelle, obgleich sie dieser ihrer Vorstellungen sich nicht immer bewusst sei," dass "der Geist die Quelle seiner Bessimmungen sei," die eingebornen Ideen des Cartesius darum Wahrheit hätten, und erklärt daher den Empirismus, der sich zu seiner Zeit besonders in dem Engländer Locke concentrirt hatte, deswegen hauptsächlich, weil er die Ideen blos aus den Sinnen ableitete, [62] für eine oberflächliche Philosophie. Er schenkt zwar Locken in seinen Schriften über populäre oder praktische Gegenstände volle Anerkennung, aber in den tiefern eigentlich philosophischen Materien spricht er ihm Gründlichkeit und Soliditätab. En toutes ces matiéres Mr. Locke a peu à la légère. \*\*\*) Leibnitz hatte Recht mit diesem Urtheil. Aber auch Locke hatte in seiner Art und in dem Sinne, in welchem er die Lehre von den eingebornen Ideen nahm, Recht, wenn er die eingebornen Ideen negirte. Er dachte nämlich diese Idee, wie alle philosophischen Materien, nur als Empiriker; er fasste sie in ihrem buchstäblichen, fleischlichen Sinne auf. sich nur an die rohen sinnlichen Ausdrücke, in welchen er diese Lehre ausgesprochen fand; er war Kritiker, aber Kritiker nur nach Aussen, nicht & gegen sich selbst, nicht gegen die Art seiner Auffassung und Kritik; er fragte sich nicht, was an sich dieser Gedanke von den eingebornen Ideen bedeute oder wenigstens bedeuten könne. Nichts aber ist leichter, als einen philosophischen Ge-

<sup>\*)</sup> Respons. ad \ Epist. Bierlingii Nro. 19.
\*\*) Essais Nouv. sur l'Ent. Liv. II. ch. 23.
\*\*\*) Op Omn. T. VI. P. I. T. V. p. 11. 25. u. s. w.

danken, ein philosophisches System (scheinbar) zu widerlegen, wenn man dasselbe nur faktisch, nicht genetisch auffasst; wenn man sich nur an das hält, was gesagt ist, nicht an das, was im Gesagten nicht gesagt, sondern nur zu denken ist, wenn man die Idee nicht von dem Ausdruck der Idee unterscheidet. Wenn man einmal die Lehre von den eingebornen Ideen so nimmt, wie Locke sie versteht, nämlich dass mit dem Menschen fertige Begriffe und Erkenntnisse mitgeboren werden, dass er auf die Welt ein gewisses Viatikum von Erkenntnissen mitbringt, welch ein leichtes Spiel hat dann die Kritik mit der Widerlegung derselben? Der geistigste Grund, den Locke dagegen geltend macht, ist noch der, dass im Geiste nur Vorstellungen seien, die er entweder gegenwärtig habe, oder doch einst gehabt habe, und deren er sich jetzt erinnere, dass angeborne Ideen haben und ihrer sich doch nicht bewusst sein, gerade so viel wäre, als dass sie im Geiste und doch nicht im Geiste wären, denn nur, was er wisse, sei in ihm.\*) Aber auch dieser Einwurf verschwindet vor einer tiefern Erfahrung und Ein-Leibnitz erklärt mit vollem Recht die Anerkennung und Ueberzeugung von der Wahrheit eines ausgesprochnen Grundsatzes, man ihn versteht, für ein authentisches Zeugniss seines Eingeborenseins oder Immanenz. Wenn ein Anderer einen Gedanken ausspricht, und die Wahrheit dieses Gedankens leuchtet uns - gleichgültig, ob auf der Stelle oder erst später - mit einer frappirenden Evidenz ein, was erkennen und sagen wir da anders, als dass uns dieser Gedanke aus der Seele gesprochen ist, wenn wir gleich bestimmt und zuverlässig wissen, dass wir

<sup>\*)</sup> Locke Essai philos. concern. L'Entendement Humain. Amst. et Leipz. 1755. L. I. ch. I. §. 5. ch. Ill. §. 20.

nie noch diesen Gedanken gehabt haben? Sich von einer Wahrheit überzeugen, oder sie als Wahrheit erkennen, heisst eben nichts andres, als sie in der Identität mit der Vernunft erkennen; sie aber als identisch mit der Vernunft erkennen. heisst nichts anders, denn sie als a priori in der Vernunft begründet, ihr immanent, ihr eingeboren erkennen, wenn gleich die Erfahrung diese Ueberzeugung vermittelt haben mag. Aber die Vermittlung ist nur die Bedingung, nicht die Genesis, der Ursprung Das von Aussen scheinbar Gegebene lag "der Kraft, der Möglichkeit nach" Ohne Luft und Wasser, Licht und Wärme bringt die Pflanze keine Blume aus sich hervor. Aber so roh und falsch es wäre, aus diesen bedingenden Stoffen die Blume selbst ableiten zu wollen, so roh und falsch ist es, die Sinne als die Quellen der Ideen zu fassen, obgleich, wie sich von selbst versteht, die sinnlichen Vorstellungen, eben weil sie sinnliche sind, in den Sinnen ihren Sitz und Ursprung haben.

In dem Sinne, in welchem Locke die angebornen Ideen versteht und sie daher verwirft, in diesem Sinne ist uns gar Nichts angeboren, nicht einmal unsre Hände und Füsse, unsere Sinne, un-Was ich nicht gebrauchen kann zu ser Körper. seinem bestimmten Zwecke, in dem es allein das ist, was es ist, was nicht in meiner Gewalt ist, das ist auch nicht mein. Erst durch Uebung und Gebrauch, durch die Thätigkeit wird der Leib unser Leib. Die Hände und Beine gehören dem Kinde, das in den Windeln gebunden liegt, noch nicht an, weil es sich selbst noch nicht angehöft. Homo fit, non nascitur. Der Mensch ist sich selbst nicht angeboren im Sinne Locke's. Er bringt nichts auf die Welt als Hunger und Durst, d. h. eine Leere, aber eine Leere mit dem Gefühl der Leere, mit dem Gefühle der Unbehaglichkeit und

Eitelkeit des leeren Magens, also eine Leere, die der Trieb nach Erfüllung, die folglich nicht leer ist; denn der Trieb hat, wenigstens in seinem Normalzustände, - und von diesem nur hängt die wahre Erkenntnis eines Gegenstandes ab - an sich, der Kraft, der Möglichkeit nach schon in sich, was er auch noch nicht förmlich besitzt. Hunger und Durst sind allen Empirikern Trotz zwei Philosophen a priori; sie anticipiren und deduciren a priori das Dasein ihrer Gegenstände; sie entspringen nicht aus der sinnlichen Erfahrung und Wahrnehmung der begehrten Objekte, sondern gehen ihnen voraus, vermissen sie, ohne sie weder schon besessen, noch verloren zu haben. - So ist das Sinnliche selbst ein Werdendes und Flüssiges, keineswegs die letzte Instanz, ein fester Stillstand - Ausgangs - und Anhaltspunkt, ein unmittelbar Erstes, ein zureichender Erklärungsgrund, wofür der Empiriker es hält - ein Dogma, das eben das Wesen des Einpirismus constituirt. Er glaubt den Ursprung der Ideen erklärt zu haben, wenn er sie aus den Sinnen ableitet; er bricht beim Sinnlichen ab, erkennt in ihm keine Noth, kein Bedürfnis einer Abhängigkeit und weitern Erklärung an; es ist ihm etwas, was sich unmittelbar von sich selbst versteht, das durch sich selbst Klare, Gewisse und Reelle, und er macht so die Bedingung zur Ursache, das Materielle zum Formellen, das Leidende zum Thätigen, und das Thätige, die Seele, den Geist zum Leidenden. Das Sehen und Höden, die wichtigsten Funktionen der Sinnlichkeit in Beziehung auf die Erkenntnis sind dem Empiriker eine absolute Thatsache, d. h. eine solche, die er schlechtweg voraussetzt, die er nicht mehr in der Art zum Gegenstande seiner Untersuchung macht, dass er sich fragt; wie ist das Sehen und Hören möglich? Würde er sich diese Frage stellen, so würde er erkennen, dass die Möglichkeit namentlich des Sehens selbst das Denken ist. Die Wahrnehmung des Gegenstandes ausser mir als Objekt-ganz abgesehen von den Vorstellungen seiner Grösse, Gestalt, Lage, Entfernung, Vorstellungen, die der Mensch, wie die Erfahrung lehrt, nur durch Vergleichung und Urtheil sich erwirbt - ist schon ein rein geistiger Akt, schon Bewusstsein, schon Denken, obwohl noch ein in die similiche Anschauung verborgnes, eingehülltes und gebundnes Denken, das erst später, mit dem Heranreifen des Individuums zur Selbstständigkeit als Denken für sich bervortritt. Der Simpel, ja selbst der ungebildete Mensch sieht und hört - eine triviale Wahrheit - mit denselben, ja vielleicht phsysisch noch besser ausgestatteten Augen und Ohren nicht das und soviel, als der gebildete Mensch sieht und hört. Alles liegt in der Anschauung richtig; aber um es zu finden und zu sehen, mus man denken. Augen und Ohren haben Thiere, wie diess namentlieh aus einigen! merkwürdigen Phänomenen bei niedern Thierarten hervorgeht, ihre wesentliche Bestimmung nur in Bezug auf seine Selbsterhaltung; sie sind seine Schutzwachen und die Lieferanten seiner Lebensbedürfnisse. - Aber im Menschen erhalten sie eine höhere, von der blossen Beziehung auf die Noth des Lebens unterschiedene und unabhängige Bedeutung; sie bekommen eine theoretische Bedeutung. Die Sinne sind hier schon ursprünglich Emanationen des theoretischen Vermögens. Der Mensch ist geboren zur Theorie. Die Sinne sind die Mittel seiner Erkenntniss, aber die Mittel, die nur wirksam, ja nur Mittel sind unter Voraussetzung von dem Dasein ihres innern Zweckes - des theoretisch thätigen, des denkenden Vermögens. Die Sinne erleuchten uns die Welt, aber ihr Licht ist nichtihr eignes,

sondern kommt von der Centralsonne des Geistes. Bewunderung ist der Anfang der Erkenntnifs; aber die Bewunderung entspringt nicht aus dem Sinne, sondern aus dem Geiste vermittelst der Sinne.

Die große historische Bedeutung des Empi-T rismus besteht allerdings darin, dass er die Sinne, die Mittel der Erkennniss in ihre Rechte eingesetzt, überhaupt die Sphäre des Mittelbaren, des Empirischen zu einem unerlässlichen, wesentlichen Gegenstand erhoben hat. Nur der empirischen Philosophie haben wir zunächst es zu verdanken, dass wir von den unzähligen und den furchtbarsten Uebeln, die sonst die Menschheit marterten, von den Schrecknissen der δεισιδαιμονία, des Aberglaubens frei, nicht mehr die dämonischer Willkührherrschaften und Sklaven sind; nur ihr verdanken wir es, dass uns mehr, wie weiland, ein kernloser Komet oder gar ein unschuldiger Schmetterling - der Todtenkopfvogel - wenn er uns zufliegt, mit Todesschrecken erfüllt, dass wir nicht mehr die Adern und Flecken auf den Flügeln einer Heuschrecke - des verheerenden Wanderers - als Buchstaben sen, die den Zorn Gottes, Ira Dei, bedeuten, dass uns nicht mehr arme Iohanniswürmchen als feurige Kohlen, die einen verborgnen Schatz bezeichnen, in der Irre herumführen. Die Empirie hat die Freiheit uud Selbstständigkeit des Gedankens vermittelt - vermittelt die Erlösung aus den Banden der Tradition und des Autoritätsglaubens, indem sie den Menschen auf das heilige, unveräusserliche Naturrecht der Autopsie und Selbstprüfnng verwies. Daher das schöne Wort Locke's: Plus nous connoissons la Verité et la Raison par nous - mêmes, plus nos connoissances sont réeles et véritables. - Dans les sciences chacun ne posséde qu'autant qu'il a des connoissances réelles, dont il comprend lui-même les fon-

demens. C'est-là son véritable trésor, le fond qui jui appartient en propre et dont il se peut dire je maître.\*) Wehe dem Philosophen, der nicht den Empirismus als ein Organ sich angeeignet hat, der das Gebiet der mittelbaren Kräfte und Ursachen überspringt, der da, wo allein ein rationeller Empirismus an seinem Platze ist, - Desipere in loco sapientía est - mit sogenannten philosophischen Deduktionen kommt, Etwas gleich als göttliche Nothwendigkeit, als Vernunftwahrheit uns vordemonstriren will - Etwas was viel leicht auf ganz particulären zeitlichen, endlichen Gründen beruht! Aber der Empirismus verkennt seine Gränze und Schranke, wenn er selbstständig sein und sich als Philosophie geltend machen will; er macht dann das Bedingniss zum Ursächlichen, das Mittelbare zum Ersten und Ursprünglichen; er hält sich nur an das Erscheinende. Individuelle; der Begriff der Einheit, Totalität, des Wesens, der Substanz verschwindet ihm. So macht der Empirismus die mittelbare Entstehung von Begriffen zur ursprünglichen, Arten, wie besondere Begriffe entstehen, Arten, die lediglich willkührlich sind, - die Betrachtung (les observations) die Reflexion, die Abstraktion - zur generellen', allgemeinen und nothwendigen Weise. Aber Beobachtung, Abstraktion, Reflexion setzen als ihr Princip schon das Denken voraus, und Denken ist nicht möglich ohne immanente Bestimmungen, wenn gleich diese anfänglich noch nicht als bewusste, förmliche, ausdrückliche Begriffe gegenwärtig und wirksam sind, wenn gleich das Denken überhaupt im Anfange nicht als Denken, sondern als Anschauung sich bethätigt. Aus einer sinnlichen Anschauung, nicht schon ursprünglich zugleich eine geistige, denkende

<sup>\*)</sup> L. c. Liv. I. chap. III. §. 23.

Anschauung ist, werden nun und nimmermehr Begriffe entstehen, man müsste denn ihren Ursprung ex Nihilo ableiten. Der Mensch beginnt in der Einheit des Schauens und Denkens: sein Gegenstand sind keineswegs die einzelnen, besondern sinnlichen Objekte als einzelne, besondere; der Unterschied von Einzelheit, Besonderheit, Allgemeinheit ist ein späterer. Der Mensch beginnt mit der unterschiedslosen Totalität - das Einzelne ist ihm selbst das Allgemeine -; er beginut, wie schon Campanella in seiner Weise behauptete \*)' und Lessing auch andeutete \*\*), mit der unbestimmten Allgemeinheit. Die Frage von angebornen oder nicht angebornen Ideen ist übrigens nichts weniger als eine anthropologische, in welchem Sinne sie allein der Empirismus erfasst. Locke kommt zwar auch auf den Unterschied zwischen Seele und Mensch oder Individuum sprechen, aber er fasst diesen Unterschied ganz empirisch, indem er ihn als eine förmliche, sinnliche Diese Frage muss in einem Separation denkt. einem philosophischen, metaphysischen Sinne gefasst werden. Es handelt sich hier von dem Wesen des Geistes, nicht von einem Besitzthum, das der Mensch von Geburt oder durch Erwerb hat. Der Unterschied von Anoder Nicht - angeboren muss von vorn herein auf den Unterschied von Wesentlich oder Unwesentlich, Innerlich oder Aeusserlich, Immanent oder Accidentell reducirt werden. Und in diesem Sinne erfasste Leibnitz die Frage. Ist es dem Geiste wesentlich, Geist zu sein, so ist es ihm wesentlich, zu denken; ist es ihm aber wesentlich zu denken, so gibt es auch wesentliche Ideen, so sind diese wesentlichen, mit dem Sein des Geistes

<sup>\*)</sup> De sensu rerum et Magia. Francof. MDCXX. Lib. Il.

<sup>\*\*</sup> Sammtliche Schriften. Berlin 1792, 7. Bd. p. 217.

identischen Begriffe oder Ideen ehensowenig aus den Sinnen entsprungen oder von den sinnlichen Objekten abgezogen, als sein Wesen daraus entsprungen, oder er sein Wesen, d. h. sich selbst von den sinnlichen Objekten abgezogen hat. Der grosse Gedanke Leibnitzens ist: der Geist ist sich selbst eingeboren, d. h. sich selbst wesentund immanent, und diese Immanenz die Quelle seiner wesenhaften, geistigen Ideen. Es ist das hohe Princip der Selbstbeschauung des Geistes, seiner Vertiefung in sich selbst, seiner Selbstständigkeit und Autarkie, das Princip des Kantischen und Pichtischen Idealismus, das in Leibnitz schon zum Ausbruch kam. Der Geist ist nach ihm das Princip der Ichheit, das Princip der Reflexibilität in sich selbst; er ist sich selbst Gegenstand; er ist die Idee, das Bewusstsein seiner selbst; diese Idee ist eins mit ihm; er ist Er selbst, Geist nur durch sie; und in diesem Selbstbewusstsein liegt das Princip seiner Selbst-thätigkeit und ständigkeit, seiner Immanenz, seiner Ideen. Oder hat er etwa die Idee seiner selbst durch Beobachtung und Abstraktion von den Sinnen gezogen oder durch die Reflexion auf seine Thätigkeiten gewonnen? Mit Nichten; die Reflexion ist eine Folge von dem innern Selbstbewusstsein des Geistes, keineswegs aber sein Grund.

## §. 17.

Darstellung der Leibnitzischen Pneumatologie.

"Die Seele ist, wie das göttliche Wesen, ein dreifacher Unterschied in sich in der Einheit mit sich. Denn als sich selbst denkend oder sich in sich reflectirend ist sie das, was denkt, das was gedacht wird und beides zusammen." "Der Seele aber ist es eben so wesentlich, reflexive Handlungen auszuüben, oder sich selbst zu betrachten, als die äußern Dinge vorzustellen, ja

sie erkennt sogar die äussern Dinge nur durch die Erkenntniss ihrer selbst und ihres eigenen immanenten Inhalts." Wo die Seele sich zum Bewusstsein ihrer selbst erhebt, erhebt sie sich zur Vernunft und umgekehrt; auf dieser Stufe ist und heisst sie nicht mehr Seele, sondern Geist. Der Mensch steht auf dieser Stufe. Die Vernunft unterscheidet ihn von der thierischen Monade.

"Die Vorstellungen der Thiere stehen zwar auch in einer Verbindung untereinander, welche eine Aehnlichkeit mit der Vernunft aber sie besteht pur in der Erinnerung Thatsachen, keineswegs in der Erkenntniss Ursachen. So scheut ein Hund den Stock, dem er geprügelt worden ist, weil das Gedächtniss den Schmerz ihm vorstellt, welchen der Stock ihm verursacht hat. In ihren empirischen Handlungen, die dreiviertel ihrer Handlungen ausmachen, verfahren die Menschen nicht anders als die Thiere. So erwarten wir z. B., dass es morgen wieder Tag werden wird, weil wir bisher es immer so erfahren haben. Urtheil des Astronomen stützt sich auf Gründe, und darum auf Vernunft." "Die Erkenntuis der ewigen und nothwendigen Wahrheiten nur unterscheidet uns von den einfachen und thierischen Monaden und macht uns der Vernunft und Wissenschaft theilhaftig, indem sie uns zur Erkenntnifs unsrer selbst und Gottes erhebt." "Die Vernunft selbst ist nichts anders als die Kette oder der Zusammenhang der nothwendigen und allgemeinen (geometrischen, metaphysischen und logi-"Nur der Erkenntnis der schen) Wahrheiten." nothwendigen Wahrheiten haben wir es zu verdanken, dass wir zu in sich zurückkehrenden Handlungen erhoben sind, kraft welcher wir das denken, was Ich heifst, und unserer selbst uns bewußt sind. Daher kommt es, dass wir mit dem Gedan-

ken unserer selbst auch den Gedanken des Wesens, der Substanz, der Immaterialität und selbst Gottes fassen, indem wir nämlich unsre beschränkten Handlungen in ihm uns ohne Schranken den-x Die reflexiven Handlungen liefern uns darum den vorzüglichsten Stoff zu unsern Vernunftschlüssen, die sich auf zwei Grundsätze stützen, nämlich auf den des Widerspruchs, dem zufolge wir das, was sich widerspricht, für falsch halten, und auf den des zureichenden Grundes, welchem zufolge niemals etwas ohne eine Ursache oder einen bestimmten Grund geschieht oder behauptet werden kann, d. h. ohne etwas, wodurch wir a priori einen Grund angeben können, warum diese Sache vielmehr ist, als nicht ist, warum sie so und nicht vielmehr ganz anders ist, ob uns gleich diese Gründe nicht immer bekannt sind." [63]

"Die nothwendigen Wahrheiten hängen nicht von den Sinnen ab und entspringen nicht von ihnen, obgleich die Sinne uns die Gelegenheit geben, ihrer bewusst zu werden;" "denn wir würden nicht einmal an das Denken denken, wenn wir nicht an etwas Andres dächten, d. h. an die besondern Dinge, welche die Sinne liefern." "Locke hat den Fehler begangen dass er den Ursprung der nothwendigen und historischen Wahrheiten nicht genug unterschieden hat. Jene entspringen aus der Vernunft - diese aus den Erfahrungen der Sinne, selbst aus manchen in uns liegenden verworrnen Vorstellungen." "Der Geist nämlich ist nicht nur fähig, die mothwendigen Wahrheiten zu erkennen, sondern auch in sich selbst zu finden; denn wenn er die blosse Fähigkeit hätte, die Erkenntnisse aufzunehmen oder ein blos leidendes, ein eben so unbestimmtes Vermögen, wie das Vermögen des Wachses oder der leeren Tafel ist, Figuren oder Buchstaben anzunehmen; so ware er nicht die Quelle der nothwendigen Wahrheiten, was er doch wirklich ist. Denn ist es nicht unläugbar, dass die Sinne nicht hinreichen, um etwas als nothwendig zu erkennen, und dass folglich der Geist eine eben so aktive als passive Anlage in sich hat, sie aus seinem eignen Vermögen hervorzuziehen, obgleich die Sinne nothwendig sind, um ihm die Erregung und Aufmerksamkeit darauf zu geben? So viele Erfahrungen und Beobachtungen man auch über eine allgemeine Wahrheit angestellt haben mag, so kann man doch nie durch Induktion, ohne durch die Vernunft ihre Nothwendigkeit zu erkennen, ihrer Allgemeingültigkeit versichert sein." "Durch Induktion werden nie wahrhaft allgemeine Sätze gegeben, indem immer die Gewissheit fehlt, dass man alle Individuen geprüft hat." ursprüngliche Beweis von den nothwendigen Wahrheiten kommt allein aus der Vernunft." Princip von ihrer Gewissheit liegt in uns selbst." "Die Sinne können diese Wahrheiten wohl uns zugänglicher machen und bekräftigen, aber sie können uns nun und nimmermehr ihre unfehlbare und beständige, ausnahmslose Gewissheit beweisen." .. Man kann daher sagen, dass die ganze Arithmetik und Geometrie in uns der Kraft nach liegt, so dass wir, um ihre Sätze zu entdecken, nur das, was schon in uns ist, anfmerksam betrachten und ordnen dürfen, ohne irgend eine durch die Erfahrung oder die Tradition erworbne Erkenntnis dazu nöthig zu haben. Diese Wissenschaften man sich auf seinem kann Zimmer mit verschloßenen Augen verschaffen, ohne vorher durchs Gesicht oder Gefühl die hiezu nöthigen Wahrheiten erlernt zu haben; ob es gleich wahr ist, dass uns diese Ideen nie Gegenstand würden, wenn man nichts besehen noch befühlt hätte; denn das ist eine wunderbare Einrichtung unsrer Natur, dass wir selbst zu unsren

abstrakten Gedanken immer noch etwas Sinnliches nothig haben, und sollte dieses weiter auch nichts sein, als solche Zeichen, wie die Figuren der Buchstaben und die Tone sind, obgleich zwisolchen willkührlichen Zeichen und dem Gedanken kein nothwendiger Zusammenhang Statt-Aber das ist kein Grund, dass der Geist nicht die nothwendigen Wahrheiten aus sich schöpfen sollte. Die Erfahrung liefert ja selbst Beispiele, wie weit man ohne alle Hülfe blos vermittelst einer natürlichen Logik und Arithmetik kommen kann, gleichwie jener schwedische Knabe die größten Rechnungen auf der Stelle aus dem Kopfe machen konnte, ohne die gewöhnliche Rechenmanier, ja ohne lesen und schreiben zu können." "Locke macht gegen die eingebornen Wahrheiten oder Grundsätze, worunter z. B. der gehört, dass es unmöglich ist, dass Etwas zugleich ist und nicht ist, den Einwurf, dass, wenn es dergleichen eingeborne Grundsätze gäbe, sie allen Menschen bekannt sein müßten, was aber 1 cht der Fall sei." "Allein wenn sie ihnen auch nicht, bekannt wären, so hörten sie doch desswegen nicht auf, eingeboren zu sein, weil man sie anerkennt, sobald man sie versteht. Aber im Grunde kennen sie auch alle Menschen und bedienen sich bei jeder Gelegenheit z. B. des Satzes des Widerspruchs, abgleich sie ihn für sich selbst und ausdrücklich nicht zum Gegenstand machen. gibt keinen Menschen, der so roh wäre, dass er nicht bei einer ernsthaften Gelegenheit sich über das Betragen eines Lügners, der sich widerspricht, ärgerte." "Auch der Finwurf Lockes, dass es ein Widerspruch sei, dass der Seele Wahrheiten eingedrückt wären, ohne derselben sich bewusst zu sein, hat nichts auf sich." "Denn wie unendlich viele Erkenntnisse haben wir, deren wir uns nicht erinnern und bewusst werden, selbst dann, wann wir sie nöthig haben? Dal sich nun aber eine erworbene Erkenntniss in unserm Gedächtniss verbergen kann, warum sollte nicht die Natur auch eine ursprüngliche Erkenntniss in die Seele verborgen haben? Muss denn Alles, was einer sich erkennenden Substanz natürlich ist, sogleich wirklich erkannt sein? Kann und muss nicht selbst. eine solche Substanz, wie die Seele ist, mehrere Eigenschaften und Bestimmungen haben, nicht alle sogleich und auf einmal erkannt wer den können?" Eben so ungegründet ist der Satz Lockes: "Alles was man erlernt, ist nicht einge-"Die Wahrheiten der Zahlen sind in uns, und dennoch erlernen wir sie, sei es dass wir sie aus ihrer Quelle ableiten, indem wir sie a priori durch Beweisgründe kennen lernen - ein Zeichen, dass sie uns eingeboren sind -, oder sie an Exempela erproben, wie es die gemeinen Arithmetiker machen, welche aus Mangel der Erkenntnis der Gründe ihre Regeln nur durch Tradition oder mechanisch erlernen." "Aber ist es nicht unvernünftig und seltsam, daß die schwierigsten und tiefsten Wissenschaften uns eingeboren sein sollen? Die Erkenntnifs der Kraft nach ist uns eingeboren; aber ihre wirkliche Erkenntniss ist uns so wenig eingeboren, als es eingeborne Gedanken gibt; denn die Gedanken sind Handlungen, die Erkenntnisse aber und Wahrheiten, insofern sie in uns sind, selbst wenn wir nicht an sie denken, sind nur in uns wie Fertigkeiten oder Anlagen, oder natürliche Kräfte." "Die Erkenntniss liegt in uns, wie die in den Adern des Marmors vorgezeichnete Figur schon im Marmor ist, auch ehe man sie bei der Arbeit darin entdeckt. Wenn aber die Seele einer tabula rasa gliche, so wären die Wahrheiten in ihr, wie die Herkules-Figur in dem Marmor ist, wenn er ganz und gar dagegen gleichgültig ist, ob er diese oder irgend

eine andere Figur bekommt. Aber wenn der Stein Adern hätte, welche vorzugsweise vor andern Figuren die Figur des Hercules andeuteten, so wäre er dazu wie destimmt, und Herkules wäre gewißermaßen dem Marmor eingeboren, ob es gleich Mühe kostete, die Adern zu entdecken und durch die Politur zu reinigen. Gerade so ist es nun mit den eingebornen Wahrheiten und Ideen."

Allerdings gehen, wie Locke behauptet, die Ideen oder Begriffe den Wahrheiten voran. "Die Natur der Wahrheiten hängt von der Natur der Ideen ab. Aber die Quellen der nothwendigen Wahrheiten sind die intellektuellen oder Vernunftideen, die nicht von den Sinnen herkommen; obwohl im Grunde alle Handlungen der Seele aus ihrer eignen Tiefe entspringen, durch die Sinne nur erregt, aber nicht gegeben werden." .. Selbst Locke gibt zu, dass nicht alle-Ideen aus den Sinnen entspringen, sondern welche aus der Reflexion kommen. Aber die Reflexion ist nichts andres als die Aufmerksamkeit auf das, was in uns ist. Wenn diess aber so ist, kann man läugnen, daß Vieles unserm Geiste eingeboren ist, da wir uns selbst, so zu sagen, eingeboren sind? Kann man läugnen, dass in uns liegen: Sein, Einheit, Substanz, Dauer, Veränderung, Thätigkeit, Vorstellung, Vergnügen und tausend andere Objekte unsrer intellektuellen Ideen? Da eben diese Objekte unmittelbare und immer gegenwärtige Objekte unsrer Vernunft sind, ob wir sie gleich aus Zerstreuung nicht immer gewahren, warum sollte die Behauptung befremden, dass diese Iden mit allen ihren abgeleiteten Ideen uns eingeboren sind?" "Wenn die intellektuellen " Ideen von Außen kämen, so müßten wir uns ausser uns befinden; denn die Ideen der Vernunft oder Reflexion beziehen wir von unserm Geiste

selbst. Und ich möchte wohl wissen, wie wir z. B. die Idee des Wesens haben könnten, wenn wir nicht selbst Wesen wären, und folglich das Wesen in uns fänden?" "Die Erkenntniss des Wesens ist vielmehr eingewickelt oder eingehüllt in die Erkenntnis unsrer selbst." "Sehr oft ist darum die Erkenntniss der Natur der Sachen nichts andres, als die Erkenntnifs der Natur unsers Geistes und unsrer eingebornen Ideen, die so wenig einen äußerlichen Ursprung haben, daß sie vielmehr unsrer Seele etwas Wesentliches sind; denn diese Ideen, wie z. B. des Wesens, der Möglichkeit, der Identität liegen allen unsern Gedanken und Räsonnements zu Grunde." "Selbst aber auch von den sinnlichen Ideen sind die Körper nicht die wesentlichen Ursathen; denn die äußerlichen sinnlichen Dinge können nicht unmittelbar auf die Seele einwirken; sie sind ihr nur mittelbar Gegenstand: Gott allein ist das unmittelbare äußere Objekt. Die Idee aber ist das unmittelbare innerliche Objekt der Seele und des Gedankens." "Wir sehen die Dinge in ims."

Also - um noch einmal Alles zusammenzufassen -: "die Vorstellung, dass die Seele eine Tabula rasa sei, ist eine pure Fiction, die in der Wirklichkeit keinen Grund hat. Was soll denn der Seele noch übrig bleiben, wenn man ihr die Ideen nimmt? Sagt man, dass der Sinn der Tabula rasa der ist, dass die Seele ursprünglich nur blotse Vermögen hat: so ist zu erwiedern, dass die Fähigkeiten ohne Handlung, kurz die blossen leeren Vermögen der Scholastiker eben auch nichts weiter sind als Fictionen, von denen die Natur nichts weiß. Wo wäre denn in der Welt eine Fähigkeit zu finden, die auf das blosse Vermögen eingeschränkt wäre, ohne eine Handlung auszuüben? Immer ist vorhanden eine besondere Anlage und Neigung zur Handlung

Digwed Googl

und zwar zur einen mehr als zur andern; immer gesellen sich dazu noch Triebe zum Handeln, die selbst in unendlicher Menge zugleich in jedem Subjekte liegen, und diese Triebe sind nie ohne allen Erfolg. Die Erfahrung ist nöthig, damit die Seele zu diesen oder jenen Gedanken bestimmt werde und die Aufmerksamkeit auf die in ihr liegenden Ideen richte; aber wie wäre es möglich, dass die Erfahrung und die Sinne der Seele Ideen geben konnten? Hat die Seele etwa Fenster? oder gleicht sie den Schreibtafeln? oder ist sie wie Wachs? Wahrlich, die solches von der Seele denken, machen im Grunde aus der Seele etwas Körperliches. Man wird mir den von der Philosophie der Schule angenommenen Grundsatz, dass nichts in der Seele ist, was nicht vorher in Sinnen war, entgegenhalten. Aber man muss hievon die Seele selbst und ihre Bestimmungen ausnehmen. Nichts ist in der Vernunft, was nicht vorher in den Sinnen war, ausgenommen die Vernunft selbst." - Wie die Apperception, das Bewußtsein die einfache, allen Monaden gemeinsame Perceptio oder Vorstellung zur Erkenntnifs, zum Begriffe und dadurch die Seele zum Geiste potenzirt: so erhebt das Bewusstsein den allen Monaden gemeinsamen Trieb zum Willensakt und damit zur Freiheit. Das Wesen der Freiheit beruht daher auf Erkenntniss, die Vernunft ist ihr Princip. "Der Wille (oder das wirkliche Wollen, der Akt des Willens) ist ein Trieb oder eine Tendenz, die auf das geht, was als gut befunden wird, und von dem sich wegwendet, was als nicht gut erkannt wird, dergestalt dass unser Trieb ummittelbar aus dem Bewusstsein des Guten und Nichtquten entspringt. Freiwillige oder Willenshandlungen kann man daher nur die Handlungen nennen, mit denen Bewusstsein und Reflexion verbunden ist, indem sie von der Er-

kenntniss des Guten und Bösen abhängen." "Schon Aristoteles fordert von einer Handlung, die frei sein foll, dass sie nicht nur freiwillig, selbstthätig, sondern auch überlegt sei." "Die freie Substanz bestimmt sich daher durch sich selbst, aber Beweggrund ist die Vorstellung des Guten durch die Vernunft, die freilich bei den Menschen gewöhnlich eine sehr schwache und qleichsam taube Vorstellung ist, wefswegen sie oft das Schlechte dem Guten vorziehen." "Die Vernunft nöthigt jedoch nicht den Willen, sie macht ihn nur ge-"Eine deutliche und klare Vorstellung von einer Wahrheit enthält wohl unmittelbar in sich die Affirmation (die Bejahung und Annahme) dieser Wahrheit; sie nöthigt die Vernunft, oder ist für sie eine Nothwendigkeit. Aber welche Vorstellung man auch vom Guten haben mag, der Trieb, der Erkenntniss gemäs zu handeln. welcher das Wesen des Willens ausmacht. doch von ihr unterschieden. Wie daher Zeit erfordert wird, diesen Trieb zu vollbringen, so kann er selbst auch aufgehoben und durch eine neue dazwischen kommende Vorstellung unterbrochen werden; desswegen hat unsre Seele so viele Mittel, der erkannten Wahrheit zu widerstehen. ist ein so weiter Weg vom Geist bis zum Herzen." "Zur Freiheit gehört daher Erkenntnis oder die Intelligenz, welche eine deutliche Erkenntniss von dem Gegenstande der Ueberlegung enthält, Spontaneität oder Selbstthätigkeit, mit welcher wir uns selbst bestimmen, und Zufälligkeit, d. h. die Außehließung der logischen oder metaphysischen Nothwendigkeit, die darin besteht, dass das Gegentheil von Etwas unmöglich ist. Aber die Intelligenz ist gleichsam die Seele der Freiheit, das Uebrige ist nur wie der Körper oder das Substrat." Denn die Spontaneität kommt ja auch den Monaden zu, die wir nicht

mehr frei nennen, und "Zufälligkeit ist in tausend Handlungen der Natur; aber wo in dem handelnden Wesen kein Urtheil ist, da ist keine, Freiheit, wiewohl anderseits unsre Seele ein Verstand ohne Wille wäre, wenn wir ein Urtheil oder eine Erkenntnis hätten, mit der keine Neigung zum Handeln verbunden wäre." .. Unsere Freiheit besteht daher in nichts weniger, als in einer Unbestimmtheit oder in der Indifferenz eines Gleichgewichts, wie wenn man auf gleiche Weise zu dieser und der entgegengesetzten Seite hingeneigt sein könnte. Ein solches Gleichgewicht, wie die Scholastiker es sich eingebildet haben, ist rein unmöglich. Denn wenn wir auf gleiche Weise zu A, B und C uns hingezogen fühlten, so könnten wir nicht eine gleiche Neigung für A und sein Gegentheil, Nicht - A haben." "Nur die Vorstellung des Guten, welche die entgegengesetzte Vorstellung überwiegt, treibt stets den Willen zur Handlung an." "Behaupten, dass eine Bestimmung aus einer absolut unbestimmten Gleichgültigkeit entspringt, heisst behaupten, dass sie aus Nichts entspringt."

"Durch die Vernunst zum Besten bestimmt ist der höchste Grad der Freiheit." werden. Würde wohl Jemand desswegen schwachsinnig sein wollen, weil ein Schwachsinniger weniger durch weise Gründe bestimmt wird, als ein Mann von Verstand? Wenn die Freiheit darin besteht. das Joch der Vernunft abzuschütteln, so sind die Narren und Wahnsinnigen die freisten Wesen; aber ich glaube auch nicht, dass Jemand, etwa den ausgenommen, der selbst ein Narr bereits ist, aus Liebe zu einer solchen Freiheit Narr sein wollte. Heut zu Tage gibt es freilich Leute, die es für geistreich halten, gegen die Vernunft zu declamiren, und sie als eine lästige Pedantin zu behandeln. Allein gegen die Vernunft schreien,

heisst gegen die Wahrheit schreien, denn die Vernunft ist ein Zusammenhang von Wahrheiten." Das Wesen der Freiheit hat daher nur in dem unendlichen Wesen, in Gott seine volle Existenz. "Nur Gott ist vollkommen frei." Denn in ihm ist keine Treunung zwischen Vernunft und Wille. "Der Wille Gottes befolgt immer das Urtheil der Vernunft." "Thöricht ist es zu glauben, das Gott dann einem Fatum unterworfen wäre, wenn sein Wille von seiner Vernunft abhängig ist. Denn dieses vermeintliche Fatum, das selbst die Gottheit verbindet und bestimmt, ist nichts anders, als die eigene Natur Gottes, als seine eigene Vernunft, die seiner Weisheit und Güte die Regeln gibt, ist eine glückliche Nothwendigkeit, ohne die er weder weise, noch gut wäre." Aber "was uns endliche Geister betrifft, so verwischen sich mit dem Urtheil der Erkenntnis verworrne Vorstellungen der Sinne, welche Leidenschaften und selbt unmerkliche Neigungen, deren wir uns nicht immer bewusst sind, erzeugen." "Die Seele ist frei in den freiwilligen Handlungen, wo sie deutliche Vorstellungen hat und Vernunft bethätigt; aber die confusen Vorstellungen, die sich nach den Körpern richten, entspringen aus vorhergegangenen confusen Vorstellungen, ohne dass die Seele sie nothwendig will und vorhersieht." hängt wohl von unserer Seele ab, aber nicht + Alles von unserm Willen." "Es gibt selbstthä. tige Handlungen, die ohne Wahl geschehen und folglich nicht freiwillige oder Willenshandlungen sind." "Wir folgen nicht immer dem letzten Urtheil der praktischen Vernunft, indem wir uns zum Wollen bestimmen; aber wir befolgen immer im Wollen das Resultat aller der Neigungen, die ebensowohl von Seite der Vernunftgründe als der Leidenschaften herkommen, was oft ohne ein ausdrückliches Urtheil der Vernunft geschieht."

"Alles ist gewiss und vorausbestimmt im Menschen, wie sonst überall, und die menschliche Seele ist gleichsam ein geistiges Automat, obgleich die zufälligen Handlungen im Allgemeinen und die freien Handlungen insbesondere desswegen nicht mit einer absoluten Nothwendigkeit nothwendig sind." Darum ist wein lebhaftes innerliches Gefühl, wie Cartesius will, keineswegs zum Beweise der Unabhängigkeit unserer freien Handlungen hinreichend. Ja wir können eigentlich unsere Unabhängigkeit gar nicht fühlen, und wir sind uns nicht immer der oft unmerklichen Ursachen bewust; wovon unser Entschluß abhängt: Das ist gerade so als wenn die Magnetnadel ein Vergnügen daran fände, sich nach Norden zu richten; denn sie würde glauben, unabhängig von irgend einer Ursache sich dahin zu richten, weil sie sich nicht der unmerkbaren Bewegungen der magnetischen Materie bewufst wäre. " Selbst wenn wir den Fus aus unserer Kammer setzen, bestimmen uns noch unbekannte Gründe, warum wir den rechten Fus vielmehr als den linken voransetzen." Diese unmerklichen, unbewussten Gründe und Ursachen, die uns bestimmen und auf unsern Willen einfließen, sind aber nichts weiter, als die confusen, unmerklichen, unendlich Kleinen Vorstellungen.

"Diese unmerklichen oder unfühlbaren Vorstellungen haben daber in der Pneumatik eben so viel Bedeutung und Nutzen, als die kleinen Körperchen in der Physik; unvernünftig ist es, sie unter dem Vorwande, dass sie nicht in die Sinne fallen, zu verwerfen. Das Gesetz der Continuität bringt es mit sieh, dass es in der Natur nie einen Uebergang unmittelbar vom Grossen zum Kleinen und umgekehrt gibt, sondern Alles grade-und theilweise geschieht, dass nie unmittelbar aus Ruhe eine Bewegung entspringt, und Bewegung nur

durch eine kleinere Bewegung in Ruhe übergeht, gleichwie man nie eine Linie von einiger Länge durchlaufen kann, ohne vorher eine kleinere Linie vollendet zu haben. Die bemerkbaren Vorstellungen entspringen daher auch nur stufenweise aus Vorstellungen, die zu klein sind, um bemerkt werden zu können. Wer anders hievon denkt, kennt wenig die unermessliche Feinheit, Kleinheit und Spitzfündigkeit der Natur, die überall und immer wirklich Unendliches in sich enthält." "Es gibt übrigens Beweise genug, dass in jedem Augenblicke eine unendliche Menge von Vorstellungen aber ohne Bewusstsein und Reflexion, d. h. von Veränderungen in der Seele liegt, die wir aber desswegen nicht bemerken, weil diese Eindrücke entweder zu klein oder zu zahlreich oder zu einförmig sind, so dass sie einzeln für sich nicht unterschieden werden können, aber doch, mit anderen verbunden, ihre Wirkung nicht verfehlen, und in dieser Verbindung wenigstens auf eine verworrene Weise empfunden werden können. So verursacht die Gewohnheit, dass wir auf die Bewegung einer Mühle oder eines Wasserfalls nicht mehr achten, wenn wir eine Zeitlang in der Nähe gewohnt haben, nicht als ob jetzt diese Bewegung unsere Organe nicht mehr afficirte, und in der Seele keine ihr entsprechende Veränderung mehr vorginge, sondern die Eindrücke in der Seele und in dem Leibe haben nur den Reiz der Neuheit verloren, und sind daher nicht mehr stark genug, um unsere Aufmerksamkeit und unser Gedächtniss zu fesseln, die sich auf inte-"Wir schlafen ressantere Objekte hinrichten." ferner nie so feste, dass wir nicht einige, wenn auch noch so schwache und verworrene Empfindung haben. Das größte Geschrei von der Welt wäre nicht im Stande uns aufzuwecken, wenn wir nicht von seinem Anfange, der klein ist, einige

Digital by Goog

Vorstellung hätten, gleichwie wir auch mit der größten Kraft von der Welt nicht einen Strick zerreißen könnten, wenn wir ihn nicht vorher mit geringer Kraft gespannt und ausgedehnt hätten, obgleich die dadurch bewirkte kleine Ansdehnung nicht bemerkbar ist."

"Diese kleinen Vorstellungen sind daher von einer bei weitem grösseren Wirksamkeit, als wir denken. Sie sind es, die das: Ich weiss nicht was bewirken, d. h. den Geschmack und die Bilder der sinnlichen Qualitäten, die klar in der Verbindung, aber verworren den einzelnen Theilen nach sind; sie enthalten die Eindrücke, die die uns umgebenden Körper auf uns machen und das Unendliche in sich bergen; sie verbinden jedes Individuum mit dem ganzen Universum, die Vergangenheit und Zukunft mit der Gegenwart; sie bilden, als die unmerkbaren Bestandtheile unserer grossen sinnlichen Vorstellungen, den wesentlichen innern Zusammenhang zwischen den Vorstellungen der sinnlichen Qualitäten und den ihnen entsprechenden Bewegungen in den Körpern."

"Diese kleinen Vorstellungen sind es auch, welche die Urstoffe gleichsam und ersten Elemente unsrer Schmerzen und Vergnügungen ausmachen, welche die kleinen Reize und Triebfedern und Stacheln bilden, aus denen unsere heftigen, fühlbaren Begierden entspringen, und jene Unruhe begründen, die uns nie in unserm Leben verlässt, und sich vom Schmerze nur wie das Kleine vom Grossen unterscheidet. So entsteht aus dem blossen ·Verlangen nach Speisen die schmerzliche Empfindung des Hungers, wenn die Reize des Magens und die Vorstellungen davon in der Seele, die zuerst zu klein und schwach waren, um gefühlt werden zu können, deutlich und groß werden. Und es ist eine weise Einrichtung der Natur, dass wir oft in der Unwissenheit und in verworrnen

Vorstellungen uns befinden; denn durch zu deutliche Vorstellungen würden wir von einer Menge Gegenstände belästigt, die uns zuwider sind und die doch die Natur zur Erreichung ihrer Zwecke nicht gerathen konnte. Wie viele Insekten verschlingen wir nicht, ohne uns dessen bewusst zu seyn, wie viele Menschen werden durch ihren zu starken Geruch belästigt, und wie viel Ekelhaftes würden wir sehen, wenn unser Auge schärfer wäre? Durch diesen Kunstgriff gab uns die Natur auch die geheimen Stacheln des Verlangens, als Anfangsgründe oder Elemente des Schmerzens oder. so zu sagen, halbe Schmerzen oder (missbräuchlich geredet; denn "mit dem Schmerze ist die Apperception verbunden,") kleine unmerkbare Schmerzen, damit wir die Vortheile des Uebels genößen, ohne die Nachtheile desselben zu empfinden; denn wenn diese Vorstellungen zu deutlich wären, so wurde man in der Erwartung eines Gutes immer elend daran sein, anstatt daß jetzt der fortwährende Sieg über diese kleine Schmerzen, die wir fühlen, indem wir unserm Verlangen nachgeben und einiger Mussen diesen Kitzel oder Appetit befriedigen, uns eine Menge halber Vergnügen gewährt, aus deren Fortsetzung und Zusammenhäufung ein vollständiges und wahrhaftes Vergnügen entsteht, gleichwie durch die Fortsetzung des Stofses ein fallender schwerer Körper neue Schnelligkeit erhält." "Diese kleinen unwahrnehmbaren Reizungen, die uns immer im Athem erhalten, sind nun aber nichts weiter als verworrene Bestimmungen, bei denen wir oft selbst nicht wissen, was uns denn eigentlich fehlt, während wir in den deutlichen Bestimmungen, in Neigungen und Leidenschaften wenigstens das wissen, was uns fehlt." "Selbst in der Freude ist Unruhe, denn sie macht den Menschen aufgeweckt, thätig, voller Hoffnung, um noch immer weiter fort-

zugehen." "Ja die Unruhe ist selbst wesentlich zur Glückseligkeit der Geschöpfe, denn sie besteht nicht in einem vollkommnen Besitze, der sie nur fühllos and stumpf machen würde, sondern in einem fortwährenden und ununterbrochnen Fortschritt zu immer größern Gütern, ein Fortschritt, welcher nicht ohne ein Verlangen oder eine be-"Selbst unser beständige Unruhe denkbar ist." Körper fühlt sich nie so recht behaglich. kleinen unmmerkbaren Vorstellungen und Impulse sind daher nichts als Bestrebungen, wodurch sich unsre Natur von kleinen Hemmungen frei machen. will. Und eben hierin besteht eigentlich diese Unruhe, die wir fühlen, ohne sie zu kennen, die uns eben sowohl in Leidenschaften, als in den scheinbar ruhigsten Zuständen bewegt; denn wir sind nie ohne irgend eine Bewegung, was nur darin seinen Grund hat, dass die Natur sich stets in einen behaglicheren Zustand versetzen will." "Eben daher kommt es auch, dass wir uns nie in einem Zustande der Gleichgültigkeit befinden, selbst wowir es am meisten zu sein scheinen, z. B. wennwir an einer Allee rechts oder links umkehren, weil die Bewegung auf dieser Seite unsrer Natur bequemer ist, als auf der andern."

Aber ungeachtet der vielen unmerklichen Vorstellungen, Triebe und Neigungen, die die Seele bestimmen, ist doch der Mensch der Herr in seinem Hause, "wenn er nur den gehörigen Gebrauch von seiner Vernunft zu machen weiß. Seine Herrschaft ist die der Vernunft, er hat sich nur bei Zeiten vorzubereiten, um seinen Leidenschaften sich entgegenzusetzen, indem die Herrschaft der Seele über ihre Neigungen eine indirekte ist. Denn ob sie gleich ihre Leidenschaften nicht auf der Stelle ändern kann, so kann sie doch von ferne gleichsam mit Erfolg daran arbeiten und sich selbst neue Leidenschaften und Gewohnheiten geben." Ueberhaupt aber sind wir

wenn wir auf die letzten metaphysischen Gründe zurückgehen und uns über den Schein der Empirie zum Wesen der Dinge und zu den Principien der Monadologie erheben, "freier als wir es glauben, denn unsre ursprünglichen Bestimmungen kommen nicht von Aussen." "Statt zu sagen, wie geistvolle Männer thaten, dass wir nur zum Scheine und nur so viel frei wären, als eben zum Leben nöthig ist, müssen wir vielmehr sagen, daß wir nur zum Scheine gezwungen sind, und wenn wir mit metaphysischer Strenge reden wollen, in Rücksicht des Einflusses aller übrigen Wesen, uns einer vollkommnen Unabhängigkeit erfreuen. Hierin liegt auch der Grund von der Unsterblichkeit unsrer Seele und der stets gleichförmigen Erhaltung unsrer Individualität, die in ihrer eignen Natur die Regeln und Gesetze ihrer Handlungen hat und vor allen fremdartigen Einwirkungen beschützt ist, so viel Schein auch die entgegengesetzte Annahme für sich haben mag. Denn da jeder Geist gleichsam eine eigne Welt für sich ist, sich selbst genügt, unabhängig von jedem andern Wesen ist, das Unendliche in sich fasst und das Universum abspiegelt: so ist er eben so beständig, so dauerhaft, so absolut, wie das Universum selbst, weſshalb wir auch annehmen müssen, dass jeder Geist immer im Universum eine Rolle spielen wird und zwar die, in welcher er am besten zur Vervollkommnung der Gesellschaft aller Geister, die ihre moralische Einheit in der Stadt Gottes ausmacht, mitwirken kann. Geist ist nicht nur ein Spiegel des Weltalls, sondern auch der Gottheit, gleichsam eine kleine Gottheit; er ist selbst im Stande, der Gottheit ähnliche Werke hervorzubringen, obwohl im Kleinen, denn um nichts von den Wundern der Träume zu sagen, wo wir ohne Mühe, selbst ohne es zu wollen, Dinge erfinden, auf die wir

uns im wachen Zustande lange besinnen mülsten, um sie zu finden; unser Geist ist in den freiwilligen Handlungen ein erfinderischer Künstler, und ahmt, indem er die Wissenschaften entdeckt, nach denen Gott die Dinge geordnet und geregelt hat, (als Gewicht, Maas und Zahl), in seinem Gebiete das nach, was Gott im Großen thut."

## §. 18.

Charakteristik und Kritik der Leibnitzischen Philosophie,

Die Leibnitzische Philosophie ist Idealismus. Die Grundidee derselben ist: die Seele ist keine besondere und endliche Substanz, außer welcher noch eine andere ihr entgegengesetzte, eine materielle Substanz existirt, sondern sie ist die einzige und alleinige Substanz; sie ist alle Wahrheit, Wesenhaftigkeit und Wirklichkeit; denn nur thätiges Sein ist wirckliches wahrhaftes Sein, aber alle Thätigkeit ist Seelenthätigkeit, der Begriff der Thätigkeit kein anderer, als der Begriff der Seele und umgekehrt. Die Materie ist nichts anders als eine Hemmung, eine Schranke der Thatigkeit: die Monaden sind beschränkte Thätigkeiten, weil sie mit der Materie verbunden sind. Ja die Materie ist nur der Ausdruck von der Vielheit der Seelen; sie sagt nur soviel, dass nicht Eine Seele allein, Eine Substanz, sondern unzählich viele Seelen sind; denn die Materie ist ja der Unterschied der endlichen Monade von der unendlichen Monade und als dieser die Quelle der Die Freude deines Daseins verdankst du nur der Quelle deiner Leiden: der Beschränktheit deines Wesens, deiner Thätigkeit. dem dunkeln Grunde der Materie leuchten als zahllose Sterne die Monaden; nimm die Materie

hinweg — und sie verschwinden, es ist nur das Eine Licht der unbeschränkten Substanz.

Wird die Philosophie Leibnitzens nur als Idealismus bezeichnet, ohne diesen näher zu bestimmen, so ist jedoch nichts Specifisches noch von ihr ausgesagt. Der Idealismus ist die ursprüngund selbst allgemeine Anschauung Menschheit von der Welt. Der eigentliche Empirismus oder vielmehr Materialismus, obwohl eine nothwendige Krise, ist nur ein Zwischenglied in der Entwicklung des Geistes, nur ein secundäres besonderes Produkt. Aber selbst auch er ist Idealismus, jedoch wider Willen und Wissen. Er negirt zwar den Geist als eine positive, ursprüngliche Thätigkeit; er macht selbst das Andre, den Gegensatz des Geistes zum Wesen des Geistes, indem er seinen Inhalt lediglich nur aus den sinnlichen, materiellen Dingen ableitet; aber nicht die sinnliche Materie, die Materie, wie sie Gegenstand der sinnlichen Gefühle, sondern wie sie allein nur Gegenstand des Denkens ist, ist ihm das Wahre und Wirkliche; indem er den Geist verneint, bejaht er doch zugleich die Wahrheit und Wesenhaftigkeit der Thätigkeit des Geistes, des Denkens, insofern und indem er den Gegenstand des Denkens als den wahren Gegenstand setzt. Was der Materialist dem Geiste im Principe seiner Thätigkeit nimmt, das gibt er ihm wieder im Objekte zurück. Die Begreiflichkeit ist ihm das Maass der Realität; was nicht begreiflich, ist ihm Nichts. Dem Materialisten ist nun aber auf seiner Stufe natürlich nur das Sinnliche, Materielle das Begreifliche, und nur weil es dieses, ist es ihm das Reale. Indem er den Geist an sich verneint, bejaht er wenigstens seinen Geist, eine Art des Denkens, der Vernunft. Und diese Bejahung ist eine Nothwendigkeit. Der Geist kann sich nicht selbst negiren und aufgeben;

der Materialist mag sich sträuben und wehren wider den Geist, so viel er will, er straft sich immer selbst Lügen; denkt und sagt er: nur das Sinnliche ist real, nur die Materie ist Wesen, so will er damit nicht einen nur sinnlichen Schall aussprechen, sondern eine Wahrheit, einen Gedanken, einen Satz, der Sinn und Verstand hat, und er gesteht dadurch indirekt ein, dass nur das real ist, was einen Verstand, eine geistige Bedeutung hat. Der Geist kann, streng genommen, nichts anders als sich selbst denken; d. h. er mag denken, was er will, er muß sich immer im Gegenstande bejahen, sonst konnte er ihm ++ gar nicht Gegenstand sein; er kann nicht gegen sich selbst sein, nicht wider sein Wesen handeln. Jede Kraft ist die Bejahung und Behauptung ihrer selbst. Handeln heißt nichts anders, als sich selbst behaupten, bekräftigen. Was also handelt, d. h. sich selbst bejaht, das kann nicht sich verneinen, indem es sich selbst bejaht, was ein ungereimter, unsinniger Widerspruch wäre. der Geist daher handelt, d. i. denkt, so kann er nicht das Nichts seiner selbst denken, denn das hieße sich verneinen, indem er sich bejaht. Was er auch setzt, er setzt immer sich selbst; denn was er als das Wahre, das Reale setzt, das setzt er nur als solches, weil er es als das Wahre erkennt, und daher in dem Gegenstande sich selbst bethätigt findet. Der Geist kann nicht von sich oder ausser sich hinauskommen, und dieses nicht aus ser sich Können drückt keine Schranke und Unvollkommenheit, sondern vielmehr seine Vollkommenheit aus; er kann nicht ausser sich hinaus, weil er selbst universalen Wesens ist, weil Alles, 7 was ist, nothwendig in sich selbst eine Beziehung auf den Geist, eine Bedeutung für ihn hat; denn nur das Nichts ist das absolut Geistlose. Alle Philosophie, ja alle Anschauung des Menschen

ist darum Idealismus, den wesentlichen Unterschied bildet nur, als was und in welchem (obbeschränkten oder unbeschränkten, einseitigen oder universalen) Sinne ursprünglich der Geist gefaßt ist, und welche Bestimmung des Geistes, als das Maaß der Realität, der Anschauung zu Grunde liegt, den wesentlichen Unterschied bildet überhaupt der Standpunkt, auf dem der Geist steht.

Der erste Standpunkt des Idealismus ist der poetische oder anthropologische. Es ist der Standpunkt, wo der Mensch keinen Unterschied zwischen sich und den Dingen macht, wo er sich überall erblickt, überall Leben und zwar Leben in seiner eignen, individuell-menschlichen Weise. überall Empfindung findet. Die Empfindung ist der größte, der leidenschaftlichste, der rücksichtsloseste Idealist; sie läugnet par-tout das Dasein einer andern Welt; sie zweifelt zwar nicht welcher Mensch von gesunden Sinnen würde auch daran zweifeln? - das Bäume, Berge, Sonne und Mond ausser ihr sind, aber die Bäume sind ihr nicht Bäume, die Körper nicht Körper, sondern mitfühlende, oder doch ihr ähnliche lebendige Wesen. Die Natur ist ihr ein Echo, in dem sie nur sich selbst vernimmt Die Empfindung versetzt sich ausser sich im Uebermaaße ihrer Seligkeit; sie ist die Liebe, die in der Gewissheit ihrer als der absoluten Realität sich keinem Dinge vorenthalten kann, sich jedem hingibt, indem sie nur das als seiend weiss, was sie als empfindend weiss. Sie ist sich Έν καὶ παν. [64] Diesen Standpunkt repräsentiren auf dem Gebiete der Wissenschaft die ersten Philosophen der neuern Zeit, die Italiener, die allen Dingen Empfindung zuschrieben, auch Keppler, der die Welt als ein Thier ansieht und von Freundschaft und Feindschaft, selbst von einem Erschrecken der Körper vor einander spricht. Der zweite

Dip Zedla Google

Standpunkt des Idealismus ist der subjektiv-logische, der Standpunkt der Kritik und Reflexion. Es ist der, wo der Mensch sich von den Dingen unterscheidet, dieses Unterscheiden als Denken, dieses Denken als sein Wesen und nicht nur als seines, sondern als das Wesen überhaupt, hiemit nicht mehr die Empfindung, sondern den Gedanken als die Wahrheit und Realität erfasst. wo daher die Natur nur als das Andere des Geistes angeschaut, aber eben desswegen nur als todte Materie gefasst wird, wo sie zwar als eine selbstständige Existenz - am Ende des Prozesses anerkannt wird, aber ihrem Wesen nach etwas nur Negatives und Wesenloses ist; denn Wahrheit und Leben ist ja nur der sich bewußte, sich unterscheidende und gerade in diesem Unterschiede von der Natur die Gewissheit und Unbezweifelbarkeit, d. h. die Wesenhaftigkeit seiner Existenz erkennende Geist gefast. Gewöhnlich bezeichnet man nur diesen zweiten Standpunkt als Idealismus, aber der erste ist es eben so gut. Denn auf jenem negirt der Mensch die Aussenwelt, weil er sich nicht in ihr findet, auf diesem, weil er nur sich in ihr findet. Der zweite Standpunkt aber ist der Standpunkt der Trennung des Kampfes, des Unfriedens; er trägt daher in sich selbst das Bedürfnis und die Nothwendigkeit einer Vermittlung. Der Dualismus ist ein gewaltsamer Zustand. Diese Vermittlung kann nur dadurch gefunden werden, dass der Geist in sich selber Unterschiede macht, ja sich von sich selber unterscheidet, dass er den Unterschied, der auf dem zweiten Standpunkt nur nach Aussen geht, nach Innen macht, dass er in sich selbsi Gradationen, ein von seinem specifischen, eigentlichen Begriff unterschiedenes Princip findet, ein Etwas, das an sich selber objectiver Natur ist und sich darum zu einem allgemeinen Prädikate,

einem Medium tertium zwischen ihm und der Welt eignet, dass also der Geist wieder, wie auf dem ersten Standpunkte, sich in Harmonie mit der Welt setzt und sich in ihr findet, aber mit der Unterscheidung zwischen dem Selbsteigenen und dem Gemeinsamen, mit der Beschränkung, daß er in dem objektiv geistigen Princip in sich den Grund dieser Harmonie findet. Dieses Princip aber ist kein andres als die Vorstellung, namentlich die confuse, die ungeistige, die gedankenlose Vorstellung, und der Standpunkt, auf dem dieses Princip hervortritt, ist der psychologische Idealismus. Die Empfindung ist unmittelbar eins mit dem Subjekt; keineswegs aber die Vorstellung. Empfindung ist die subjektive, Vorstellung die objektive Thätigkeit der Subjektivität. Dort bejahe ich mich und beziehe ich mich nur auf mich; hier bejahe ich den Gegenstand. Keine Vorstellung ist wohl ohne Empfindung, wenn diese auch so uninteressant und indifferent oder durch Gewohnheit so abgestumpft sein kann, dass wir nicht fühlen, dass wir empfinden; odert jede Vorstellung ist für uns zugleich (wenn auch eine noch so stumme) Empfindung, aber die Empfindung ist eben der subjektive An -und Bestandtheil der Vorstellung, die Beziehung auf mich, die zugleich in jeder Beziehung auf einen Gegenstand liegt, das Mahlzeichen an mir, daß ich diese Vorstellung habe. Menschen können daher eine und dieselbe Vorstellung, aber sehr verschiedene, ja entgegengesetzte Empfindungen von derselben Sache haben. A hat eben so gut die Vorstellung der rothen Farbe, wie B, inden er auf diese rothe Fläche sieht, aber die Empfindung, die A davon hat, kann eine ganz andere als die des B sein. Die Vorstellung ist die Reflexion des Gegenstandes auf sich in und aus der Reflexion desselben auf mich heraus, welche

Un and by Google

die Empfindung ist, jene ist der Ausdruck, diese der Eindruck von ihm. Das Auge repräsentirt unter den Sinnen die Vorstellung, die übrigen Sinne die Empfindung. Aber das Auge ist der objektivste Sinn, wenn wir gleich im Besondern den Tastsinn mit zu Hütfernehmen, um uns von der Realität eines Gegenstandes zu überzeugen, Tetens nennt es schön den Sinn des Verstandes. Es ist der Sinn des Denkens, der Sinn, mit dem sich allein der Mensch in die Natur vertieft und verliert. Nur dem Auge ist eine Welt, ein Universum gegeben. Die zahllosen Sterne und Infusorien, die für die übrigen beschränkten subjektiven Sinne nicht mehr oder nur fallaciae opticae sind, existiren nur für das Auge, (wenn auch nur für das bewaffnete.) Subjektiver Idealismus ist es daher, wenn die Empfindung zu einem universalen Wesen erhoben wird, keineswegs aber, wenn die Vorstellung. Die Vorstellung ist gleichsam die aristotelische vegetative Seele des Geistes, die Empfindung die eigentlich animalische. der Vorstellung, als solcher, ist die Seele im Zustande der stillen Neutralität, der leidenschaftslosen Indifferenz und Identität mit sich und mit Welt; aber die Empfindung ist das gerade Gegentheil hievon; sie bricht darum in die Laute des Schmerzes und der Lust aus. Sie erhebt sich ursprünglich aus einer Empörung der Seele in sich, aus einer Entgegensetzung gegen die Welt; die Empfindung ist die Geburtsstätte des Selbstes und damit die Quelle des herben Unter. schieds in Wohl und Wehe, Lust und Schmerz. Die Empfindung ist die Poesie, die Vorstellung die Philosophie der Seele. Die Vorstellung gibt uns die Welt, die Empfindung unser Selbst; jene ist die Negativität unseres Selbstes, denn ich nehme in ihr Andres als mich wahr, diese die Positivität desselben, denn in der Empfindung

nehme ich, streng genommen, nur mich selbst in einer gewissen Weise modificirt wahr. Würde ich nur vorstellen, ohne zugleich zu empfinden, so wüßte ich gar nicht, ob ich bin oder nicht bin. Nur in der Empfindung liegt die Gewißheit meines Daseins, meines Selbstes. Die Vorstellung dagegen ist die Stellvertreterin der Aussenwelt in uns, der Spiegel des Universums, die Repräsentation der Vielheit in der Einheit, der (ideale) Connex und Rapport mit den Gegenständen. [65]

Der Standpunkt, wo die Vorstellung zu einem allgemeinen Princip erhoben wird, ist daher sowohl seinem Begriffe, als der Geschichte nach ein späterer und höherer, als der wo die Empfindung als eine wesentliche Bestimmung in den Begriff der Objektivität aufgenommen, hiemit aber eben der Begriff einer Objektivität aufgehoben wird; denn der Standpunkt der unmittelbaren, nicht unterscheidenden Eigheit mit der Natur ist der erste und subjektivste Standpunkt des Menschen. Schon Glisson, der nichts anders ist, als der über sich selbst reflectirende und sich kritisch revidirende Campanella, gibt davon einen Beweis, indem er die Empfindung zur Species machte, nur die Vorstellung als ein generelles Attribut der Substanz überhaupt fasste. Campanella plus, quam vellem, materialibus inanimatis ipsam nempe sensationem attribuit. \*) Denn die Vorstellung, sagt er, ist einfach, aber die Empfindung zusammengesetzt, gleichsam die wiederholte, die mit sich repetirte, die verdoppelte Vorstellung, die Vorstellung der Vorstellung, perceptio perceptionis. Perceptio in externo organo elicita mediante motu nervi in cerebrum derivatur, ubi ea iterum percipitur, h.e. sentitur. \*\*) Auch Baco bemerkt schon

<sup>\*)</sup> loc. cit. cap. 13 Nro. 1. \*\*) Ibid, cap. 15, Nro., 6.

ausdrücklich, dass man zwischen Vorstellung und Empfindung strenge unterscheiden müße, und nimmt keinen Anstand, aus einer Perceptionskraft in den Körpern viele Naturphänomene abzuleiten. Nicht von sich aus, sondern von der Anschauung und Beobachtung der Natur aus gieng der Mensch, wenn er ihr ein innerliches, seelenhaftes Princip der Thätigkeit zuschrieb, und nun dafür keinen entsprechenderen, keinen bezeichnenderen Ausdruck fand, als den der Vorstellung, eben weil die Vorstellung das selbst objektive, das von unserm subjektiven Empfinden, Wollen und Selbst - Bewusstsein unterschiedene Element in unsrer Subjektivität ist, obgleich so, wie die Vorstellung in uns zur Existenz kommt, aus dem Grund, weil Bewultsein und Empfindung sich mit ihr verbindet, sie nicht in der Natur zu denken ist. Den Glisson und Campanella brachte die Physiologie, die Beobachtung von den Erscheinungen des animalischen Lebens und den sogenannten lustinkten, den Baco die Physik, die Beobachtung solcher Phänomene, wo ein Körper auf den andern wirkt ohne unmittelbare Berührung, wenigstens ohne ein sichtbares und fühlbares Medium, wie die des Magnets, auf den Gedanken der Perception, den Leibnitz die Optik und Katoptrik oder lieferte ihm wenigstens das Bild, das sinnliche Substrat dazu. Die Monade ist ein Spiegel des Weltalls. Daher ist bei Leibnitz wohl zu unterscheiden zwischen der aktiven und passiven Repräsen-Die aktive Vorstellung kommt nur der eigentlichen Seele zu, die passive den einfachen Entelechien und Kräften, die das Universum nicht für sich, sondern nur so vorstellen, dass ein Alles schauendes Auge die Welt in ihr erkennen könnte, gleichwie ein einzelner Thierknochen, wegen des durchgängigen, des unendlichen Zusammenhanges des Organismus, dem erfahrnen Auge erkennbar,

4-4

++

die Gestalt und den Bau des ganzen übrigen Körpers repräsentirt. Quaelibet monas non tantum sui corporis, sed et totius universi speculum est, cum et in corporis cujusque motibus totum universum exprimatur, non quasi ei simile sit, sed ut, circulus etiam a parabola et linea recta in projectionibus gnomicis comice exprimitur, dum scilicet ex parte quavis totum, tanquam leo ex unque cognosci ab omniscio posset. \*) Diese Abspieglung und Repräsentation des Universums, die jede Monade, jedes wirkliche Wesen nach Leibnitz ist, ist daher natürlich auch nicht so zu verstehen, als meinte er, dass in jedem Dinge sinnlich erkennbar die andern Dinge lägen, so daß man etwa durch eine unendliche chemische Analysis alle und dieselbigen Stoffe in jedem Ding entdecken könnte, sondern vielmehr so, dass die Unterschiede jeder Monade von allen andern gerade es sind, welche diese andern repräsentiren, denn der Unterschied drückt eine Beziehung auf den Gegenstand aus, wovon etwas unterschieden ist! -- eine Beziehung, die aber nicht dem sinnlichen sondern nur dem geistigen Auge bemerkbar ist.

Dem blossen Materialisten erscheint freilich ein psychisches Princip in der Anwendung auf die Natur, so auch die Vorstellung, auch wenn sie im allgemeinsten, objektivsten Sinne genommen wird, noch immer als ein susbjektiv idealistisches Princip, das der Mensch, weil er Alles nur nach sich erkläre und deute, von sich in die Natur übertrage. Aber ist denn die ψυχή, wenn er sie von seiner menschlichen Persönlichkeit und Subjektivität unterscheidet, noch etwas Subjektives? Stellt uns nicht die Natur in dem Beichthum der Thierwelt unendlich verschiedene

<sup>&</sup>quot; \*) Op. Omn. T. II. P. II. p. 154

Arten und Modificationen der Seele, und hiemit die Seele selbst als ein von uns unterschiedenes objektives Princip dar? Muss es aber nicht so viele unterschiedne Arten von Vorstellungen geben, als unterschiedne Arten von Seelen sind, wenn Leben und Vorstellung identisch ist? Nehmen nicht auch die Thiere, die z. B. noch kein bestimmtes, besondres Organ für das Licht haben, dennoch schon auf ihre Weise das Licht wahr? Und sind nicht auch die Pflanzen, ob wir gleich ihnen Empfindungen absprechen, in vielem täuschende Analoga der Thiere? Zeigen sich nicht in ihnen Phänomene, die den Trieben der Thiere entsprechen, wie wenn z. B. die Pflanze im dunklen Keller zu sproßen angefangen hat und nun ellenlang fortwächst, bis sie das entfernte, ersehnte Sonnenlicht erreicht, wie wenn das sogenannte Schnäbelchen oder Wurzelkeimchen des Samenkorns, wenn es gleich aufwärts gekehrt ist, dennoch, seiner Bestimmung gemäß, sich in die Erde zurückbeugt, und dagegen das Blattfederchen sich jetzt nach Oben wendet? Doch wozu Beispiele aus der organischen Natur? Die bewundrungswürdige Zweckmässigkeit des Organismus, mit welcher die Natur selbst möglichen Fällen vorbeugt, wie z. B. in der Blumenkrone, in die die Pflanze ihre zarten Befruchtungsorgane zum Schutze vor äußern Einwirkungen verbirgt, wie in den Augenliedern und ihren Haaren, die das Eindringen fremder Körper, wie in den Venenklappen, die den Rücktritt des Bluts in die Arterien verhindern, diese Zweckmässigkeit setzt unverkennbar in der Natur ein innerliches Wahrnehmungsvermögen, eine (von der unsrigen freilich unterschiedene) Perceptionsthätigkeit voraus. Aber ist zwischen der unorganischen Natur und der organischen ein absoluter Unterschied oder-Gegensatz? Sind die Unterschiede wie im Leben überhaupt, so auch in der Natur, so sehr sie auch reale Existenz haben, nicht doch immer wieder zugleich an ihren Endpunkten in einander fliessende Unterschiede, wenn es gleich oft sehr schwer halten mag, den Ort ihrer Zusammenmündung ausfindig zu machen? Gibt es keine Uebergangsformen zwischen Pflanzen und Thieren? Ist nicht die Natur, die als Messkünstler den Krystall formt, im Grunde ein und dieselbe Natur mit der, welche den Embryo bildet? nicht selbst innerhalb des organischen Lebens die Natur doch wieder von Vornen, vom Unorganischen an, indem sie aus dem Flüssigen des Eyes den gegliederten Bau des Fötus hervorbringt? Fließen nicht die niedrigsten organischen Formen mit der unorganischen Natur, worin sie leben, fast ununterscheidbar in Eins zusammen? Ist nicht selbst ein organisches Wesen wieder für andre organisirte Wesen ihre unorganische Natur, ihre Welt, ihr Element, wie die Pflanze für eine andere Pflanze oder für ein Insekt, das Insekt wieder für ein anderes Insekt, das nur auf oder gar in ihm lebt und fortkommt? Wenn nun aber das Organische selbst wieder für andres Organisches zum Objekt seiner Thätigkeit, zum Boden seiner Existenz, zum Stoff seines Lebens wird, warum sollten umgekehrt nicht auch die für uns unorganischen Stoffe an sich noch organisirt sein, oder doch eigne Organismen enthalten, die Substrate, oder, wie Leibnitz will, die Aggregate von Organismen sein, die sich nur dadurch von den eigentlichen, d. h. uns sichtbaren Organismen unterschieden, dass in diesen entfaltet, unterschieden, der Gegenstand einer deutlichen Wahrnehmung ist, was in jenen unwahrnehmbar, in einander verworren ist? Findet sich nicht sogar noch in künstlichen Produkten, wie im Buchbinderkleister, im Essig animalisches Leben? Zeigen nicht die

mikroskopischen Thiere, daß auch der kleinste, der unsern Augen entschwindende oder nur als eine verworrene oder homogene Masse erscheinende materielle Punkt eine Welt ist, in der zahllose, verschiedenartige Individuen sich noch erlustigen und in labyrinthischen Windungen um den Freiheitsbaum des Lebens herumtaumeln? Kommen wir aber nicht damit auf die leibnitzische ldee: omnia plena esse animarum vel analogarum naturarum; — quaevis Massa innumerabiles continet monades - il y a de l'organisme par-tout, quoique toutes les massses ne composent point des corps organiques? [66] Löst sich nicht die Masse der Natur in die zahllosen Quecksilbertropfen der Monaden auf? Ist aber das Leben etwas andres, als nur die Erscheinung der Seele, die Seele das Wesen, der Grund des Lebens? Drückt, je höher herauf wir steigen, die Materie, der Leib etwas andres aus, als nur die Beziehung eines Wesens auf andre Wesen, als sein Fürandressein, seine Erscheinung, die Seele aber allein sein Ansichsein, seine Beziehung auf sich, das Sein, welches nicht mehr dem Sinne, sondern nur dem Gedanken Gegenstand ist? [67]

Idealismus, geistreicher, seelenvoller, gedankenheller Idealismus ist also die Leibnitzische
Philosophie: Alles was du fühlst, hörst, sichst,
ist eine Apparition, eine Vision der Seele; Wesen,
Seele, Geist, Unendlichkeit vernimmst du in allen Dingen. Deine Sinne sind nur verworrene
Gedanken, die Materie nur ein Phänomen, dein
Leib nichts andres und nicht mehr, als was in
der Natur die Attraction oder Gravitation ist, die
nichts weiter als eine gegenseitige Beziehung,
eine liaison universelle der Körper untereinander
ausdrückt; dein Leib ist nichts Absolutes, nichts
für sich selbst; er ist nur der Zusammenhang
deiner Seele mit andern Seelen, die im Unter-

schiede von dir entfernter stehenden, die du nur mittelbar, durch sie wahrnimmst, in einem besonders nahen Verhältnis zu dir stehen und als dienende Genien die Gottheit deiner Centralmonade umschweben; er ist nur der Ausdruck davon, dass du nicht einzig und alleinig bist, nur das Ausrufungszeichen, nur die Thräne abwechselnd der Freude und des Schmerzes, die du darüber vergießest, dass du ein mit andern Wesen verbundenes Wesen bist; er ist zwar der Mephistopheles, der dich aus deiner einsamen Zelle in die Welt einführt, und verslicht, aber nur aus dir selber spricht, wenn er dir zuruft:

die schlechteste Gesellschaft läst dich fühlen,

er ist nur das Nolens Volens in deiner Seele, eine Vision, eine Stimme, welche von Innen kommt, aber wegen der Gewalt, die in ihr liegt, als die Stimme eines fremden Wesens dir erscheint, und das unabweisliche, unwiderstehliche Gefühl eindrückt, dass du nicht nur ein berechtigtes, sondern auch verpflichtetes und verbundnes Wesen bist. Die Idee der leibnitzischen Philosophie ist daher keine beschränkte, sondern die unendliche Idee des Geistes von sich selbst, ihre Wahrheit und Realität die Wahrheit und Realität des Geistes selbst. Aber Wahrheit, ewiges Wesen kommt überall und immer nur der Idee zu, nicht dem individuellen Ausdruck derselben, nicht dem Gedanken von ihr, nicht der Art, wie der Philosoph - sie bestimmt, nicht dem Stoffe, den Baumaterialien, worin er sie verwirklicht. Der Ausdruck der Idee ist immer zugleich der Ausdruck der Zeit, in welcher sie ausgesprochen wird, und daher eingekleidet in die zu einer bestimmten Zeit prädominirende, Kategorie. 1 1/1 1 1/1 1/20 11/2019/10/06

So war Leibnitzens Zeitalter das des Dualismus und Mechanismus, (denn beide sind unzertrenn-

lich, indem der Dualismus auf dem Gebiete der Natur purer Materialismus ist und keine andre Verbindung zwischen Leib und Seele hervorbringt als die mechanische der Zusammensetzung.) Dieser Dualismus offenbarte sich einerseits in dem unvermittelten Gegensatze zwischen Geist und Materie, der in der Cartesischen Philosophie ausgesprochen und aus dieser in die allgemeine Bildung eingedrungen war, andererseits und zwar vorzüglich in einem innern Gegensatze des Geistes mit sich selbst, im Gegensatze zwischen Glaube und Vernunft - ein Gegensatz, der zwar schon im Mittelalter temporar zum Vorschein kam, aber erst im Beginne der neuern Zeit mit dem Wiedererwachen der Wissenschaften Epoche macht. Auf dem Gebiete der Philosophie - denn wir abstrahiren hier von den Erscheinungen dieses Gegensatzes auf dem Gebiete der Kunst, des Lebens und der Literatur überhaupt - äusserte sich jedoch der Dualismus zwischen Glaube und Vernunft keineswegs etwa in einer direkten Bekämpfung der Kirche und ihres Glaubens, sondern vielmehr darin, dass zwar der Geist die Kirche anerkannte und als eine Autorität unangefochten bestehen liefs, aber so, dass in seinem wesentlichen Objekte und Inhalte durchaus kein Princip dieser Anerkennung, sondern gerade das Gegentheil enthalten war. Der Geist schob die Kirche aus sich hinaus, schlug sie sich aus dem Sinne; aber liess sie in Frieden, um sich Platz zu machen und ungestört seinen wesentlichen Interessen obliegen zu können. Pomponatius fand die Lehren des Glaubens im Widerspruch mit den Lehren der Vernunft oder des Aristoteles denn ihm war noch, wie dem Mittelalter, eine historische, traditionelle Erscheinung der Vernunft' die Vernunft selbst - aber dessen ungeachtet erklärte er das, was er der Vernunft nach für

falsch erkannte, dem Glauben nach für etwas untrüglich Wahres. Zabarella, Cremonini waren eben so zum Bewusstsein des Zwiespalts zwischen der (aristotelischen) Philosophie und der christlichen Dogmatik erwacht. Vanini widerlegt in seinem Amphitheater die Philosophen und betheuert in den devotesten Ausdrücken seine Ergebenheit und Unterwürfigkeit unter die allein seligmachende Kirche; aber man sieht es ihm an seinem ganzen Wesen, diesen frommen Versicherungen selbst an, dass es nur Versicherungen, ja Schmeicheleien sind, die in seinem Geiste keinen Grund haben. Cartesius bezeugt in seinen Schriften seine Demuth und Ehrfurcht vor der katholischen Kirche; er machte selbst eine Wallfahrt zur heiligen Jungfrau nach Loretto und flehte sie sogar zu Neuburg an der Donau in seiner Zweifelsnoth um ihren Beistand in der Philosophie Aber als Philosoph ist Cartesius nichts weniger als Katholik. Die Idee der Gottheit erfüllt wohl seine Philosophie, wie jede wahre Philosophie, denn sie ist eins mit dem Bewusstsein des Geistes; aber eben die Idee Gottes ist ein Gemeingut des Geistes, gehört nicht specifisch der Kirche an, deren Begriff und Wesen vielmehr in andern particulären Lehren und Instituten besteht, was historisch schon darin begründet ist, dass die Kirchenväter, die geistige, d. h. dem Begriff Gottes entsprechende Vorstellungen von ihm hatten, philosophisch gebildete Köpfe waren. Aber vom Katholicismus ist in seiner Philosophie, wenn wir auf das Wesen, den Geist eingehen, auch nicht eine Spur zu finden. Wüssten wir nichts vom Leben des Cartesius, hätten wir nicht seine persönlichen Versicherungen: aus seiner Philosophie wüßten wir nun und nimmermehr, dass er Katholik war. Seine Moral ist Stoicismus, seine Geistesphilosophie beruht auf einer vollkommnen Autarkie, Selbstständigkeit und Unabhängigkeit des Geistes von Aussen, seine Naturphilosophie ist purer Materialismus; er verbannte selbst die Teleologie aus der Physik, und zwar unter einem ganz eitlen Vorwande, wie ihm schon Leibnitz vorwarf. Mag Cartesius nun aus Rücksichten der Feigheit oder aus aristokratischer Scheu vor Anstofs oder aus Anerkennung des Bestehenden überhaupt, weil es einmal besteht, oder aus wahrer Gesinnung, aus Pietät Katholik gewesen sein, es ist gleichviel: Katholicismus hat keine objektive Bedeutung, nicht die Bedeutung seines Wesens und Geistes, sondern nur die einer persönlichen Eigenschaft, einer Privatangelegenheit, eines Accidens, eines historischen Umstandes, eines besondern Kennzeichens. eines theuern Andenkens, oder wie man es ausdrücken will, kurz einer Bedeutung, die den Geist. die Wissenschaft nicht interessirt.

Die Thätigkeit ist das Wesen der Substanz überhaupt; die besondere Thätigheit das Wesen einer besondern Substanz. ') Dein Thun ist deine Wahrheit, dein Sein, dein Geist und Wesen. Dein wahres Sein ist nur dein Sein für Andre, nur das Gut, welches, indem es dein eigenstes ist, zugleich ein Gemeingut ist. Wer sein Thun von seinem Wesen abtrennt, ist ein geistiger Missethäter. Dieses Thun des Cartesius war aber die wissenschaftliche Erkenntnifs. Einen heiligen Schein verbreitet C. dadurch allerdings um sich, dass er die Gegenstände des Glaubens von dem Gebiete des Denkens ausnimmt, indem Pascal's Maxime: que tout ce qui est l'objet de la Foy, ne le scauroit estre de la Raison et beaucoup

<sup>\*)</sup> S. hierüber auch des Verfassers Abalard und Heloise, besonders p. 34. -- 45. u. p. 86.

moins y estre soumis," auch die seinige war; aber gerade diese Ausnahme beweist, dass der Geist es dunkel fühlt, oder sich bewulst ist, dass sein Denken im Widerspruche steht 'mit seinem Glauben. [68] Da fidei, quod fidei est, sagt Bacon, nachahmend den Spruch; Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Aber was ist das, was dem Kaiser gebürt? Etwas, was im Grunde Euch selbst, Euer Heil, Eure Seele gar nichts angeht, aber Gott gebt, was Gottes ist, d. h. Eure Kleinodien, Euren Schatz, Eure Seele. Was gab aber Bacon, was Cartesius dem Glauben? Sie mögen ihm noch so viel gegeben haben, sie gaben ihm wenigstens nicht ihren Geist, ihr Wesen, ihr substanzielles Interesse, nicht das, wodurch sie geschichtlich bedeutende Personen, das sind, was sie sind. Der Glaube wurde anerkannt, aber so, wie etwa das Eheweib noch vom Manne. wenn er innerlich mit ihr zerfallen ist, als eine berechtigte Person anerkannt wird; es war nicht eine Anerkennung der Liebe und Einheit; es war eine Anerkennung, die ein blosses Dahingestelltseinlassen war, die nur daher kam, dass der Geist sich dem Glauben entfremdet hatte, indifferent dagegen war, ihn nicht zum Objekte machte, ihn nicht in sein wesentliches Interesse, das Interesse des Denkens und der Erkenntnis aufnahm. Es war daher auch eine nothwendige Erscheinung, dass endlich diese innerliche Entfremdung und Entzweiung des Glaubens und der Vernunft als ein direkter Widerspruch ausgesprochen wurde, wie diess hekanntlich von dem scharfsinnigen und gelehrten Pierre Bayle geschah. Bayle erkennt es jedoch als die Schwäche des menschlichen Verstandes an, dass er nur verneinen, widersprechen und verwirren könne, und unterwirft sich daher demüthig wieder dem Glauben, behauptend, dass es das Wesen der Dogmen selbst sei, der

Vernunft zu widersprechen. \*) So war der Mensch entzweit in sich, dass er mit dem Glauben bejahte, oder vielmehr bejahen zu können sich einbildete, was er mit der Vernunft direkt verneinte! - ein Zwiespalt und Widerspruch, der übrigens, eben so wie der offne Gegensatz der Freigeister in England und Frankreich gegen den Glauben, solange eine Nothwendigkeit war und ist, als die Religion auf eine äußerliche, mirakulöse, dem Menschen fremde Offenbarung gegründet, so lange sie nicht als das eigne wahre Wesen des Menschen, als identisch mit der Vernunft selbst erkannt wird. Il est vrai, sagt Leibnitz, que de notre temps une personne de la plus grand élevation disoit qu' en matière de foi il falloit se crèver les yeux pour voir clair, et Tertullien dit quelque part: çeçi est vrai, car il est impossible, il le faut croire, car c'est une absurdité. \*\*) So lange als die Orthodoxie eine herrschende, bindende Macht war, konnte daher auch dem denkenden Geiste im Wesentlichen nur eine formelle Thätigkeit übrig bleiben, wie diess das Zeitalter der Scholastik und der Orthodoxie in der protestantischen Zeit hinlänglich beweist. Es fehlte das Quellenstudium, die freie, principielle, auf den Uranfang zurückgehende, von Grund aus schöpfende Thätigkeit. haft produktiv war daher auch der denkende Geist zunächst in der neuern Zeit nur in den stillen Räumen der Mathematik und Physik, wo er in keine Berührung mit den Gegenständen des Glaubens kam. Hier war er materiell und formell frei; hier konnte er sich unbeschränkt ergehen; hier war er ein mit sich einiger und da-

\*\*) Nouv. Essais p. 463.

<sup>\*)</sup> Dict. hist. et crit. II. Eclaircissment sur les Athées p. 630. Art. Manichéens. (D.) p. 306. V. Ed. 1740.

rum wahrhaft produktiver Geist. Nur an den Untergang der Orthodoxie war darum das Heil der Wissenschaft, die Geburt des schöpferischen Geistes gebunden. Die deutsche klassische Literatur beginnt, wo der alte Glaube aufhört. So lange der Mensch nicht im Höchsten frei, bei sich, selbstständig ist, so lange kann er auch in Kunst und Wissenschaft nicht das Höchste erreichen. Es fehlt der Segen von oben. Aber eben nur der Dichter ist ein religiöser Dichter, der in der Poesie, nur der Philosoph ein religiöser Philosoph, der in der Philosophie die Religion findet.

Das herrliche Genie Leibnitzens war nicht so glücklich, in das Zeitalter des mit sich einigen Geistes zu fallen. Er gehört der Zeit an, wo der Geist in den Dualismus zwischen Glaube und Vernunft zerrissen war. Bayle ist sein Zeitgenosse. Der Charakter, den der denkende Geist unter der Herrschaft der Orthodoxie hatte, ist daher auch ihm noch aufgedrückt. Seine Philosophie hat den allgemeinen Mangel an sich, daß sie kein vollkommen mit sich einiges, kein absolut entschiednes und selbstständiges, kein homogenes Ganzes ist. Die Theologie kommt ihm immer in die Queere, verdirbt ihm seine besten Gedanken und verhindert ihn, die tiefsten Probleme bis an ihre letzten entscheidenden Punkte zu verfolgen. Wo er fortfahren sollte, zu philosophiren, da bricht, er gerade ab; wo er metaphysische Bestimmungen geben, den metaphysischen Ausdruck des Gedankens finden sollte, da streut er theologische Vorstellungen ein, und wiederum wo er theologische Vorstellungen zu Grunde legt, da ergänzt, beschränkt und berichtigt er sie nur durch Zusätze metaphysischer Bestimmungen, oder sucht das, was er aus der theologischen Vorstellung beseitigen will, durch blosse Bilder, deren

Bedeutung nicht bestimmt und erklärt ist, zu entfernen. So wendet er die Erschaffung aus Nichts auf die Monaden an, nennt sie aber dann doch wieder Emanationen und Effulgurationen der gött-# lichen Monade, anderwärts wieder nicht sie selbst, sondern das Positive in ihnen, wie z. B. les perfections de la Nature sont des émanations de la Divinité. \*) So sagt er: Mens non pars est, sed simulacrum Divinitatis (T. II. p. 225.) als ware damit ein positiver Unterschied ausgesprochen, und nicht vielmehr die erste Bestimmung ein, obwohl derber und plumper, doch wenigstens ehrlicher und gerader Gedankenausdruck, zweite Bestimmung aber eine bloße Ausrede, in der gerade das, was gesagt werden sollte, umgangen und ein täuschendes, nichtssagendes Bild an die Stelle des Gedankens gesetzt wird. ist die Materie ein Phänomen, das lediglich in der endlichen Monade ihren Grund hat, und doch nennt er Gott den Autor der Materie, als wäre er unmittelbar der Urheber derselben, als könnte mit dem Begriffe des Actus purus den Be griff des Princips des Leidens verbinden, da doch die unendliche Monade nur mittelbar, nur insofern als sie das Princip der endlichen Monade ist, der Autor der Materie ist, wenn anders dieser Ausdruck überhaupt hier anwendbar ist, und ein bestimmter Gedanke damit verknüpft werden kann. So nennt er Gott frei von der Materie einmal, weil er Actus purus ist, das andremal, weil er autor der Materie ist. Die erste Bestimmung ist wohl ein positiver Gedanke, aber die zweite eine blosse, unbestimmte Vorstellung. Verhältniss der abgeleiteten Monade zur ursprünglichen, oder der individuellen Monade zur reinen Idee der Monade ist darum von L. nicht

<sup>\*)</sup> T. V. p. 56.

philosophisch gefasst und bestimmt. Die Vorstellung einer absoluten, extramundanen, der Natur der Dinge äußerlichen Willkühr, so sehr er sie auch von sich abzuwenden sucht, treibt doch noch hinter seinem Rücken ihr Wesen fort. diese Vorstellung eine Autorität ist, da ist alle tiefere, gründliche, wahrhafte Philosophie unmöglich, desswegen, weil in dieser Vorstellung Alles ohne Unterschied möglich ist; wo aber Alles möglich ist, der Unterschied zwischen Absurdität und Vernünftigkeit wegfällt, hiemit das Princip des Denkens aufgehoben ist. Die Vorstellung dieser unterschiedslosen Allmöglichkeit war aber nichts anders, als eben die Vorstellung der Allmacht, der Willkühr Gottes; diese Vorstellung ist aber weiter nichts als die verobjektivirte, und als erstes Princip verselbstständigte eigene Gedankenlosigkeit und Einbildung des Menschen; denn die Einbildung ist es, die mit einem Subjekte die ihm widersprechendsten Prädikate verknüpft. vor der kein Ding unmöglich ist, vor der keine Wahrheit, keine Natur, kein vernünftiger Grund, kein bestimmtes Wesen gilt und besteht. Dem Menschen, der die Einbildungskraft zur absoluten Macht, zur Gottheit erhebt, erscheint es frevelhaft, wenn man sagt, wie z. B. Leibnitz, dass Gott die erste Materie keiner Monade nehmen könne, dass dieses Prädikat wesentlich, nothwendig mit diesem Subjekte verbunden sei; denn das hieße ja dem allmächtigen Wesen eine Schranke Allein wenn Natur und Vernunft eine Schranke sind, so müste es Gott auch eine Schranke sein, dass er nur Gott und nicht auch der Teufel sein kann, und der höchste Triumpf der Allmacht Gottes wäre, wenn er auch dieser sein könnte. [69] Denn was wären alle andern Wunder, alle Widersprüche, die die Allmacht zur Niederschlagung der Vernunft vollbracht hätte. wie z. B. der, dass die Materie denkt, gegen den Widerspruch, dass das Böse ein Prädikat des Guten ist? Die Vernunft hätte so lange die Initiative, das Primat in Händen, so lange nicht diese Gränze, diese Vernunft-Unmöglichkeit von der Allmacht überwunden wäre.

In dem Zeitalter Leibnitzens war die Vorstellung einer dämonischen, vernunftlosen Allmacht oder Willkühr noch eine anerkannte Gewalt. [70] Selbst Locke konnte sich mit der eitlen Frage abgeben: ob nicht Gott durch seine Allmacht der Materie Empfindung und Denkkraft geben könne, und fand wirklich keinen Widerspruch darin. dass die Allmacht ein Prädikat, das nur einem Geiste zukommt, mit einem materiellen Ding verknüpfen könne. \*) Wie war aber in einem Zeitalter. wo der Mensch so in sich entzweit und zersplittert war, dass er die innigste, intensivste, unzertrenn. lichste Identität, die Einheit des Prädikates und Subjektes zerrifs, dass die Vorstellung einer vernunftverneinenden, finstern, dämonischen Allgewalt mitten zwischen dem Subjekt und Prädikat ihm vorgauckelte, wie war in einer solchen Zeit an Philosophie, an tiefere Ideen über den Zusammenhang des Unendlichen und Endlichen, der Seele und des Leibes zu denken! Spinoza hat darum eine wahrhaft welthistorische Bedeutung, Bedeutung, vor der alle seine Mängel und kleinlichen Kritiker in Nichts verschwinden. darin, dass er eine innerliche Anschauung, die Anschauung der Natur der Dinge an die Stelle der Vorstellung einer vernunftlosen, außerweltlichen, d. h. außerwesentlichen Willensmacht als die wahre, alleingültige Anschauung setzte, dass er das, worin und wodurch allein ein Denken mög-

<sup>\*)</sup> Locke: Essai etc. Liv. IV. chap. III. §. 6. nebst der Anmerkung.

lich ist, einen dem Denken immanenten Gegenstand, also ein Princip des Denkens zum Princip der Philosophie machte. Desswegen verbannte er Alles, was an einem Gegenstande nur Beziehung auf uns ausdrückt, wie Schönheit und Häslichkeit, selbst auch die Teleologie; und das war nothwendig, gut, vernünftig; denn wie subjektiv, wie willkührlich, wie den Dingen äußerlich war damals der Begriff des Zweckes gefast! Spinoza ist eigentlich erst der Vater der neuern Philosophie; denn Cartesius bleibt sich nicht getreu; er nimmt innerhalb seiner Philosophie wieder zu einem außer ja un ja antiphilosophischem Princip, dem Asylum ignorantiae, zu dem Bon-Plaisir Gottes, d. h. zn der absoluten Willkühr seine Zuflucht. \*) Spinoza ist der Erlöser der Vernunft der neuern Zeit. Alle tiefer denkende Geister - wir abstrahiren von den eigentlichen Philosophen - ein Lessing, Lichtenberg, Göthe fanden sich darum in ihm. [71] Er brachte eine in der christlichen Zeit vergessne Kategorie: die Beziehung des Gegenstandes auf sich selbst, das Princip aller wahren Kunst und Philosophie, wieder zur Anschauung, obwohl in einer harten, abschreckenden Form. Seiner Zeit war er ein Gräuel; denn diese Kategorie kannte sie nicht. Anthropomorphismus war ihr Wesen. Er wurde erst verstanden, verehrt und angeeignet, als die Anschauung des Gegenstandes in Beziehung auf sich selbst in Kunst und Wissenschaft die natürliche Anschauung des Menschen wieder wurde. [72] Spinozas Substanz war die starre unbewegliche Puppe, in welcher der freie, farbenreiche Schmetterling der spätern Philosophie und Poesie noch eingewickelt und unentfaltet lag.

<sup>\*)</sup> S. hierüber auch L. s. Theod. 9. 185. 186.

Leibnitz bekämpfte wohl auch als ein gewandter Fechter den Dämon der Willkühr. So entgegnet er dem Locke, das die abgeleiteten Kräfte oder Vermögen, façons d'être, qu'il faut deriver des Substances, Weisen der Substanz wären. und dass folglich Gott nicht das Denken, eine Weise, wie die Seele ist, der Materie geben könnte, daß die Willkühr Gottes sich immer nach der Natur richten muße, dass, wenn man glaube, daß Gott den Dingen von ihrer Natur abgesonderte und folglich der Vernunft überhaupt widersprechende Accidenzen gäbe, man zu occulten Fakultäten, zu Geisterchen und Kobolten, die wie die Feen und Theatergötter zu jedem Dienste bereit hervorkommen, seine Zuffucht Aber was man noch bekämpft, das ist dem Geiste noch immer ein Objekt, und übt daher immer noch eine, wenigstens negative und indirekte Gewalt über ihn aus. L. beschränkte nur den Damon der Willkühr, aber er bringt ihn nicht ganz von sich weg. Daher hauptsächlich kommen die Lücken, die Interstitia seiner Philosophie, daher die ἀπορία, in die er den Darsteller seiner Philosophie namentlich in Betreff seiner harmonie preétablie versetzt, daher das leidige Pré, daher das Gepräge von Willköhrlichkeit und Aeufserlichkeit, das die vorherbestimmte Harmonie hinsichtlich des Zusammenhangs der Substanzen unter einander an trägt, daher die Unentschiedenheit und Unbestimmtheit im Verhältnis der endlichen und unendlichen Monade. Aber um so mehr müßen wir Leibnitz bewundern, dass er in dieser Zeit und bei diesen ihren herrschenden Vorstellungen dennoch eine solche Tiefe und Freiheit des Geistes entfalten konnte. Erkennen wir es als seine geschiehtliche Bestimmung, dass er die spinozische Kategorie auf keine andere Weise seiner

und noch der nächst folgenden Zeit beibringen und mit den herrschenden Vorstellungen vermitteln konnte, als äuf die Weise, wie es von ihm geschah! L. ist in dieser Beziehung in der Philosophie der Tycho de Brahe, der für seine Zeit, welcher die kopernikanische Weltanschauung zu sehr widersprach, das ptolemäische System nur dadurch stürzte, das er ein Mittelding zwischen beiden setzte.

Im Zeitalter Leibnitzens war aber der Geist nicht nur in sich und mit sich selbst im Gegensatze begriffen, hatte er nicht nur an dem Glauben sondern auch ausser sich an der Natur ein Andres gegen sich. Es war das Zeitalter des Dualismus von Geist und Materie, damit das Zeitalter des Mechanismus und Materialismus. Die Kategorie des Mechanismus war der einzige Verstand der Dinge. [73] Die Leibnitzische Philosophie ist Idealismus, aber Idealismus unter der Form des Mechanismus, sub specie mechanismi. Er begreift das Leben der Seele in sich selbst unter der Form eines mechanischen Prozesses. Er fasst das Innerliche selbst wieder äußerlich auf. Die Seele ist ein Automat, wie der Körper, nur mit dem Unterschiede, dass es ein geistiges ist. (Theod. §. 66.) Die verworrnen Vorstellungen sind eben so geregelt, wie die Gesetze der Bewegungen, welche sie repräsentiren. (T. II. P. I. p. 99.) Der entscheidende Willensakt, der Entschluss resultirt aus den vorhergehenden Willensakten, wie in der Mechanik eine zusammengesetzte Bewegung aus vielerlei zusammenlaufenden Bewegungen und Bestrebungen des beweglichen Körpers entspringt. (Theod. S. 22.) Die Seele ist frei, Alles kommt aus ihr selbst, sie ist Grund aller ihrer Bestimmungen; aber die Vorstellungen entspringen immer aus vorhergegangenen Vorstellungen bis ins Unendliche fort, daher auch die Kraft und Thätigkeit der Substanz nichts anders bedeutet, als dass jede Substanz mit ihrem künftigen Zustand schwanger geht, \*) und diese unendliche Reihe aboutirt in einem Pré, einer Vorherbestimmung, die ihr Substrat an einem Wesen hat, das nicht in der Identität mit dem Begriffe der Seele, der Monade, die doch der ursprüngliche Grundbegriff ist, gefasst ist und daher insofern in einem äußerlichen Verhältniss zur Monade steht. gleich L. ursprünglich die Seele als die Einheit und Wirklichkeit, als die wesenhafte Form des Leibes, als die Entelechie, wodurch er das ist, was er ist, gefasst und gedacht hat: so verfällt er doch in der Darstellung oder nähern Bestimmung in eine mechanische Trennung der Seele und des Leibes, stellt beide als zwei besondere, selbstständige Wesen vor, die sich nur dadurch von einander unterscheiden, dass das eine das zusammengesetzte, das andere das einfache Wesen ist; daher es nicht zu verwundern ist, dass das idealistische Princip: das Moi, worauf bei L. ursprünglich, an sich, (der Idee nach) die Einheit und Einfachheit der Seele sich gründete, in der Leibnitzisch - wolfischen Schule sich ganz verlor, und die Seele alpari dem Leibe wie ein äußerliches Objekt fixirt wurde, nur dass es als das einfache Ding gefalst war. So tief daher auch L, darin ist, dass er das Dunkle, Verworrne, Unfreiwillige, Passive, kurz das Andre, das Negative des Geistes oder der Seele vermittelst der mysteriösen verworrnen Vorstellungen in die Seele aufnahm, und so in ihrer eignen Tiefe das Medium, das Princip ihrer Einheit oder ihres Zusammenhangs mit dem Leibe suchte: so lässt er doch am Ende beide wieder wie zwei Parallellinien neben einander fortlaufen. Die Seelen stellen

<sup>\*)</sup> T. VI. p. 214.

zwar Alles vor, was in den Leibern vorgeht; in bei den ist der nämliche Inhalt, die Seelen sind insofern nichts als "Repräsentationen der Phänomene" ja in seinem Briefwechsel mit Des - Bosses nennt er die Seele sogar das "Echo des Aeussern" - eine Stelle, aus der eine kleingeisterische, hypochondrische, schadenfrohe Kritik allerlei odiöse Consequenzen herausziehen könnte, die aber glücklicher Weise in der Leibnitzischen Philosophie selbst schon dadurch gehoben wird, dass die denkende Seele einen immanenten Inhalt hat, und sich selbst Gegenstand ist -; aber Leib und Seele correspondiren nur mit einander, wie zwei Telegraphen; beide sind zwei, sind getrennt von einander, beide handeln daher nach ihren eignen Gesetzen, "die Leiber nach den physikalisch - mathematischen Gesetzen, die Seelen nach den logisch-ethischen Gesetzen." Die tiefsten Ideen Leibnitzens sind Blitze, Lichtpunkte, aber so wie sie sich Ausdehnung geben, in der Darstellung zum Sein für Andre kommen, so verlieren sie sich in den Formen der Vorstellungen seiner Zeit; so die Idee der Seele. [74] Allerdings hat Leibnitz die Idee der Seele dadurch bewahrt, dass er die Vorstellung eines physischen Einflusses beseitigte, denn dieser kann nur da Statt finden, wo die Seele selbst wieder im Grunde als ein physisches Wesen vorgestellt wird; allerdings hat es auch seine Richtigkeit, wenn einmal Leib und Seele als zwei besondere Wesen vorgestellt werden, dass ihre gegenseitige Einwirkung sich nach ihrer beiderseitigen, unterschiednen Natur richten muss, so dass, was dem einen durch das andere geschieht, immer in dem Wesen desselben zugleich seinen Grund haben muß, nichts Fremdartiges ihm aufgedrungen werden kann. Aber in dieser Hypothese, wo die Leiber handeln, als gäbe es keine Seelen, als wäre die Lehre der

Digital of Goog

Materialisten begründet, verliert die Seele die Bedeutung, die ihr doch ursprünglich vindicirt ist. Sie wird ein müssiges Princip, fast wie der/ Nous des Anaxagoras, sie ist nur die allgemeine Ursache; das Besondere, das Detail der Erscheinungen wird nur aus mechanischen Ursachen ++ abgeleitet. Leibnitz tadelt daher einen Morus, Zimmermann und Andre, wenn sie Erscheinungen, wie die Cohäsion aus einem geistigen Princip ableiten wollen. Er hat auch insofern recht, als jede bestimmte, materielle Erscheinung ihren bestimmten materiellen Grund hat, und wir daher, wenn wir Etwas von der Natur erkennen wollen, zunächst seine specifische materielle Ursache entdecken müssen. Er konnte daher auch eben wegen dieser Verknüpfung des Mechanismus und Idealismus, welcher zufolge "Alles zugleich auf metaphysische und mechanische Weise geschieht" von seinem System rühmen, dass es die entgegengesetztesten Philosophien in sich vereine, den Demokrit mit dem Plato, den Aristoteles mit den modernen Philosophen verbinde. Aber der Mechanismus wird nur im Principe mit dem Idealismus verknüpft, und von der Seele abgeleitet und abhängig gemacht; im Besondern erscheint er wie eine selbstständig wirkende Macht, die neben der Seele einher läuft. [75]

Indess erhellt aus den Principien der Leibnitzischen Philosophie, wie sie früher entwickelt
wurde, dass, wenn Leibnitz von Leib und Seele
wie von zwei besondern Substanzen spricht, sogar sagt, die Leiber handeln, wie wenn keine
Seele wäre, diess Redensarten sind, die nur phänomenologische Bedeutung haben. Denn die Seele
ist ja allein das Princip der Thätigkeit und
Wirklichkeit, und nicht das Princip allein, sondern das Thätige, Wirkliche selbst; die Leiber
sind nur Aggregate der Monaden, und die Frage

nach dem Zusammenhang der Seele mit dem Leibe reducirt sich auf die Frage nach dem Zusammenhang der Monaden oder Substanzen überhaupt untereinander. Leider begreift aber auch diesen Leibnitz sub Specie mechanismi, unter dem Verhältnis der Zusammensetzung, was darin seinen nächsten Grund hat, dass der Begriff des Atoms, so sehr es auch Leibnitz bekämpft und so sehr auch die Monade sich vom Atom unterscheidet, dennoch als Gespenst in der Monade fortspukt. Die Monaden sind die "wahren Atome;" die Monade ist zwar kein hartes, kein ausgedehntes, kurz kein körperliches, sondern ein "geistiges Atom" aber doch noch immer Atom; die Seele - das Princip der Einheit an sich - wird darum nur zu einem Princip der Trennung. So sehr die Monade als ein seelenhaftes, vorstellendes Atom in innerlicher Beziehung zu den andern steht - denn ohne sie wäre sie inhaltslos, sie ist wesentlich ein Spiegel derselben -: so tritt doch das Gespenst des Atoms immer in die Mitte zwischen die eine und die andere Monade und verhindert ihre reale Verbindung. Sie bleiben sich ferne, vermeiden alle unmittelbare Berührung, damit ja keine störend und verletzend in andere eingreife; die Monaden erkennen sich daher nicht unmittelbar, wie sie an sich sind, keine blickt der andern durchs Gesicht ins Herz; sie nehmen sich nur als Phänomene wahr; - die kantische Trennung zwischen Ansichsein und Fürandressein liegt der Monade schon im Sinne - der Schleier der Materie verhüllt sie vor einander. Zwar liegt dieser mechanischen Trennung der Monaden von einander ein tiefer idealistischer Gedanke zu Grunde, kein anderer als der: die Passionen der Dinge und Wesen sind im Grunde nur Actionen; sie leiden nicht, indem sie zu leiden scheinen; nichts kann von Aussen in ein

Ding kommen, was nicht der Möglichkeit, der Kraft nach schon in ihm liegt; alle Bestimmung ist nur Entfaltung; keinem kann Gewalt angethan werden, denn was ihm geschieht, geschieht ihm nur, weil der Grund davon in ihm liegt, weil es geschehen kann, die äußerliche Affection also nur das Phänomen einer innerlichen Potenz und Qualität ist. [76] Aber warum ist es nothwendig, um die rohe Vorstellung von äußern Einflüßen und Eindrücken, die die Substanz der Wesen zu einem nachgiebigen Mehlteig macht, zu beseitigen, auf das Extrem überzuspringen und zu der unbeugsamen Härte Sprödigkeit des Atoms seine Zuflucht nehmen, wenn auch diese Sprödigkeit und Härte in einem geistigen Sinne verstanden werden sollte? Die Elasticität ist das Wesen der Substanz. Al-# lerdings geht die Perceptio auch in einen Influxus physicus über, allerdings leidet die Substanz von andern Substanzen, wird bestimmt von ihnen; aber sie stellt sich wieder her, und eben dieser Wiederherstellung beruht ihre Selbstthätigkeit und Selbstständigkeit. Eine Substanz bedarf allerdings der audern; es findet Statt eine Abhängigkeit des gegenseitigen Bedürfnisses; Hunger und Durst sind die Bande, die uns an einander knüpfen; aber in der Befriedigung des Bedürfnisses stellt die Substanz ihre Freiheit und Selbstständigkeit wieder her. Darum stehen die Substanzen oder Monaden nicht blos Verhältniss der Herrschaft und Dienstleistung zu einander; inbrünstigere, substanziellere, dem Begriffe der Seele entsprechende Verhältnisse, verknüpfen sie: Noth, Blutsverwandschaft, Neigung, Verlangen, Liebe. Die Natur trennt und unterscheidet nicht nur; sie verbindet auch. Sie individualisirt nicht allein; das Individuum ist nur die Existenz, das Wesen aber die Art, die Gattung. Und

vor der Identität der Art, des Wesens verschwindet die Bedeutung des atomistischen Principium indiscernibilium, des individuellen Unterschieds, damit die Bedeutung des einzelnen Individuums Die Natur producirt Individuen in Masse, in unbeschränkter Vielheit, und sie producirt um. so mehr Individuen, je niedriger die Art oder Gattung ist. [77] Durch die Vielheit aber verliert ein Wesen seinen specifischen Werth, seine Bedeutnng, sein Dic cur hic, es wird ein gleichgültiges, Dasein. Diese Gleichgültigkeit ist eben der Schmerz. des individuellen Lebens, die Quelle seines Elends, seine Πενία, aber eben darin auch der innere Impuls der Thätigkeit. Die Gleichgültigkeit unsers individuellen Daseins aufzuheben ist der Zweckunsers Le bens, der Trieb unsrer Handlungen, die Quelle unsrer Tugenden, wie unsrer Fehler und Mängel. Der Mensch will und soll etwas Distinctes werden, Er will und soll sich einen qualitativen Werth, eine wesentliche Bedeutung geben, und diese liegt nur in seinem Unterschiede, der seine Species, sein είδος ist. Aber als blosses Individuum verliert er sich als ein der Art nach unterschiedsloser Wassertropfen in dem langweiligen Strome der gleichgültigen Vielheit. Verliert der Mensch die Interessen, die sein individuelles Dasein specificirten, kommt ihm die Gleichgültigkeit seiner entblößten Individualität zum Bewußtsein: so verliert er den Unterschied zwischen Sein und Nichtsein; das Dasein wird ihm zum Eckel; er endet mit Selbstmord, d. h. er vernichtet sein Nichts. Die Individuen, die sich nicht mehr von einander. unterscheiden oder nicht mehr verdienen unterschieden zu werden, bilden in der Natur, wie im Menschenleben die Masse, die der Geist von einem höhern Standpunkt aus als einen für sich, selber todten, nur für den Geist als ein Werkzeug seiner Thätigkeit lebendigen Stoff betrach-

Eben darum war es eine innere Nothwendigkeit, dass der Idealismus von den atomistischen und sinnlichen Bestandtheilen, mit denen er noch in der leibnitzischen Philosophie vermengt war, gereinigt, in einer höhern strengern Bedeutung erfalst wurde, dass die Seele ihre unbeschränkte Toleranz und Lebenslust verlor, mit der Kritik der reinen Vernunft in sicht ging, die schlechte Gesellschaft mit den animalculis spermaticis und andern Wesen dieses Gelichters aufgab, höhere, ethische Forderungen an das Leben machte, - eine innere Nothwendigkeit also, dass der heitere, lebensvolle Polytheismus der leibnitzischen Monadologie in den rigorosen, aber um so geistgemässeren und intensiveren Monotheismus des transcendentalen Idealismus überging.

## Anmerkungen.

Leibnitz führt selbst als Grund, warum in Deutschland später als in England und Frankreich die scholastische Philosophie untergegangen sei, den Umstand an, dass man nicht deutsch philosophirt habe. Ego certe ea ratione factum esse arbitror, ut in Anglia, Galliaque paullatim scholastica philosophandi ratio exoleverit, quia jam dudum illae gentes philosophiam sua lingua excolere coeperunt ut ipsi plebi quodammodo atque etiam feminis aditus de talibus judicandi sit factus, Idem haud dubie factum esset apud Italos, nisi ibi Theologi scholastici cognatis sibi philosophis subsidio venissent. In Germania inter alias causas ideo fixior est scholastica philosophia, quod sero et ne nunc quidem satis germanice philosophari coeptum est. (Dissert, de stilo philos §. 12. Op. Omn. T. IV.) Den Grund hievon findet L. jedoch (ebendas, §. 13.) in der deutschen Sprache, indem diese von der lateinischen toto coelo unterschieden sei, während der Uebergang von der lateinischen zur italienischen und französischen Sprache wegen ihrer Verwandtschaft mit ihr leichter gewesen sei. Aber eben dess. wegen, bemerkt er, sei auch die deutsche Sprache, wenn man die Ubersetzbarkeit eines scholastischen Terminus in eine lebende Sprache zum Maasse seiner Realität mache, wie diess die neuern Philosophen thaten, um die Scholastiker damit aufs Eis zu führen, vor allen andern der beste Probierstein, denn sie könne nur reale Begriffe, keine Chimaren ausdrücken. Wie tief ist diese Bemerkung gegen die verkehrte Zumuthung, die gelehrte Pedanten den deutschen Philosophen machten, ihre Gedanken doch in der lateinischen Sprache auszudrücken! Hegel stimmt hierin, wohl unwillkührlich, ganz mit L.

überein, wenn er für die positiven, realen Begriffe einer Sphäre deutsche, dagegen für die blossen Reslexionsbegriffe fremde Worte gebraucht.

Was das Verhältniss der deutschen Mystik zu Leibnitz betrifft, so hat diese offenbar keinen ummittelbaren Einflus auf seine Philosophie ausgeübt. Sie lag schon seinem universalen, polyhistorischen Sinne ferne. Nur ein beschränkter Sinn, ein in sich zurückgezogenes Gemuth ist für die Mystik empfänglich, ja selbst ihre Basis. Aber L. schlofs keineswegs die Mystiker von seiner Lecture aus; er kannte sie, wie sich von ihm erwarten lässt, recht gut, und lobte sie selbst. So erwähnt er des Valentin Weigel und des Angelus Silesius mit Lob in seinem Discours de la Conformité de la Foy avec la Raison S. q. und in einer Epistola ad Hanschium, worin er jedoch bemerkt, dass die Einheit mit Gott allerdings das Ziel der menschlichen Seele sei, aber keine solche, wie sie anzunehmen schienen, nämlich, welche die einzelne Substanz absorbirt und ihre Eigenheit und Selbstthätigkeit aufhebt. Rühmend gedenkt er des P. Spee in seiner Theodicee \$.96-98. Jacob Böhm jedoch kommt schlecht bei ihm weg. Er nennt seine Gedanken spectra imaginationis, und sagt, dass er zu einem Beispiel dienen könne, was für Monstra von Meinungen zum Vorschein kämen, wenn halbgelehrte Leute auf die Spekulation verfielen und nun die Zügel ihrer Phantasie schießen ließen Ut in Jacobo Bohemo hodie exemplum habemus, qui, cum libros quosdam metaphysicos, mysticos, chemicos lingua vernacula legisset, mirabiles nugas commentus est, quae multis in rerum superficie haerentibus magna mysteria videntur. (Op. Omn. T. VI. p. 207.) Im Allgemeinen gibt er der Mystik keine objektive, scientifische Bedeutung, sondern nur eine subjektive, um ihrer Sprache willen. Je ne méprise pas même, sagt er ebendaselbst p. 211., les Mystiques; leurs pensées sont le plus souvent confuses, mais comme ils se servent ordinairement de belles allegories ou images, qui touchent, cela peut servir à rendre les vérités plus acceptables, pourvú qu'on donne un bon sens à ces pensées confuses. So nimmt er auch (z. B. in seinen Nouvesux Essais) beistimmend den Ausspruch J. Böhms an, dass die deutsche Sprache am meisten den Ton der Muttersprache oder der Sprache Adams bewahrt habe. - Was aber das Verhältniss der Italiener und Franzosen zu L. betrifft, so war dieses offenbar ein positiv erregendes und bestimmendes. Mag man von der vielgepriesenen Universalität des Deutschen noch so viel reden: die Eigenschaft wenigstens, den Anfang zu machen, gehtihm ab. Er hat wohl die Fähigkeit zu Allem, aber er ist die potentia der Scholastiker, die einer äussern Anregung bedarf. Dem Franzosen gebührt das Verdienst -wenn anders da von Verdienst die Rede sein kann, wo es sich von welthistorischer Bestimmung handelt -- wenn auch nicht den ersten Anfang zu machen, doch Etwas zur Weltsache zu erheben. Er entdeckt zwar nicht zuerst das Geheimnis, das der Weltgeist zu einer Zeit im Sinne hat, aber er spricht es zuerst aus. Er ist der Colporteur des Weltgeistes. So erhielt denn auch L. unbezweiselbar die Anregung zum Philosophiren im Sinue der neuern Philosophie von Cartesius, der schon frühzeitig in seine Hände fiel. (Ludovici Historie der L. Philosophie cap. Il. 5. 18.) Zwar sagt L., in einer Stelle im Otium Hannov., er sei froh, dass er mit C. erst bekannt geworden sei, als schon sein Kopf voll von eignen Gedanken war, so dass er nicht, wie die Cartesianer, welche er wegen ihrer sklavischen Anhänglichkeit als unfruchtbare Paraphrasten bezeichnet, seine Freiheit und Selbstständigkeit über dem Studium desselben verloren habe; aber wenn auch L. unendlich davon entfernt war, ein formeller Schüler des C. zu werden, so hat er sich doch - was überhaupt das Verhältnis eines freien Geistes zu einer gegebenen Philosophie ist - die Principien seiner Philosophie angeeignet, wie diess seine frühern Schriften beweisen, wo er nur mechanische Begriffe in der Naturphilosophie zu Grunde legte. In seinen Nouveaux Essais p. 27., wo er von sich in der dritten Person spricht, gesteht er selbst ein, dass er Cartesianer war, wenn er sagt: je ne suis plus Cartesien. Unentschiedner ist schon der Natur der Sache nach L's Verhältniss zu den Italienern. Aber die Bekanntschaft namentlich mit einem Bruno, von dem er jedoch seltsamer Weise urtheilte, das er wohl Geist, aber nicht viel Tiese habe, und einem Campanella, den er besonders hochschätzte, konnte nicht bei seinem Sinne wirkungs- und bedeutungslos für seine philosophische Denkart bleiben. Eine Verwandtschaft wenigstens seiner Ideen mit denen dieser Denker ist unverkennbar. Auch gab er schon im Jahre 1670 den heftigen Antischolastiker Marius Nizolius mit Anmerkungen heraus, in denen er seine Tendenz mit vielem Lobe anerkennt und bis auf gewisse Punkte, wie z. B. den Begriff des Allgemeinen und seine Angriffe gegen Aritoteles, mit ihm übereinstimmt. - Unter seinen

deutschen Vorgangern nennt L. mit großer Verehrung als einen Vir vere philosophus den Joachim Jung (geb. 1587 gest. 1657). Er setzt ihn einem Campanella, Cartesius, Galilei, Pascal an die Seite. Jungium nullo illorum inferiorem censeo (Op. Omn. T. VI. p. 69.). An einer andern Stelle (T. III. p. 245.) nennt er ihn eximius nostri saeculi Philosophus et Mathematicus, qui multa ante Cartesium praeclara cogitata habuerat circa scientiarum emendationem. In der Geschichte der Botanik ist er wegen seines Scharfblicks und nachdenkenden Sinnes rühmlichst bekannt. Als Entomologen erwähnt seiner L. T. IV. p. 47. Diss. de stilo ph. Ebendaselbst sagt er: Hoc vero saeculo illustrati Aristotelis Germanis maxima laus dehetur, und führt unter den Mannern, welche den Theil von der Demonstration erläutert hätten, auch den Jungius an. Wo anders nennt er ihn als den Verfasser einer empirischen Geometrie. Als Metaphysiker citirt ihn, nisi fallor, L. nirgends. Zu einer selbstständigen Philosophie scheint er sich nicht erhoben Leider! konnte ich mir von ihm, wie auch von so manchen andern seltenen Namen, die in der literärischen Fundgrube der L. Schriften vorkommen, kein Werk verschaffen.

3. Non piguit, mature tracture Philosophorum spinas, ut puer adhuc de principio individui dissertationem ederem, deferenderemque, et quaestiones philosophicas ex jure collectas, atque in lucem emissas, jam artium Magister, aetate tamen revera puerili tuerer. Ut ea non memorem profundiora, quae jam tum in chartam conjeci, sed quae lucem non viderunt. (Ep. ad Seb. Kortheltum. Ep. 176, 174. 199 in: Epist. ad Diversos. Chr. Kortholtus Lipsiae 1734. u. Ludovici Historic d. L. Phil.

cap. II. §. 26. 30.)

4. Allerdings gab es auch in Frankreich und England Männer, die keineswegs die alte Philosophie verwarfen, sondern sie vielmehr anerkannten und mit der neuern zu verbinden suchten. Aber es waren nicht die ersten, bedeutungsvollsten Geister, und nur diese können

zum Maassstab einer Charakteristik dienen.

Uebrigens bewahrte L. seine Freiheit so gut als es nur immer in seinen Verhältnissen möglich war. Vixit ille, sagt Feller in seinem Otium Hanoveranum, in otio literario caelebs et genio suo convenienter, titulo quidem et emolumentis consiliarii Justitiae intimi, nec non Historiographi Brunisveensis gaudens, sed ordinatae et pragmaticae vitae rationi se adstringi haud passus, nec in consessum Ministrorum Status admissus, nisi cum de rebus ad Historiam et jus publicum spectantibus consultaretur. Doch war es nicht zu vermeiden, dass nicht L. manchen Lieblingsgedanken, manche Neigung andern Beschäftigungen, die ihm eine äusserliche Nothwengkeit auserlegte, zum Opser brachte. So schreibt er an Bayle: J'ai assez travaille à l'histoire d'Allemagne... Mais si j'avois la choix je présérerois l'histoire naturelle à la ci-

vile. (Commerc. Epistol. Feder. p. 131.)

6. In Betreff seiner Vorsicht, nicht gegen die kirchliche Lehre zu verstoßen, vergleiche man den 16ten Brief ad Hanschium, wo er sagt: Neque enim revera quidquam inesse (Theodiccae) puto, quod recedat a nostris libris symbolicis. An einer andern Stelle (T. VI. p. 224. vom Jahre 1695) schreibt er, dass er bereits einige Gedanken über die Dynamik veröffentlicht habe, was aber die theologischen Gedanken betreffe, so müsse man zurückhaltender sein, das Nothwendigste sei bereits bekannt, das Tiefere aber könne nur für die auserlesenen Geister passen. Margaritae non sunt objiciendae porcis. Haben wir in seiner Theodicee diese Perlen, oder hat er sie auch da für sich zurückbehalten? - Lessing dreht übrigens die Behauptung Eberhards und Anderer, dass L. sein System den herrschenden Lehrsätzen angepasst habe, geradezu um und sagt dagegen: "er suchte die herrschenden Lehrsätze aller Partheien seinem System anzupassen. L. nahm bei seiner Untersuchung der Wahrheit nie Rücksicht auf angenommene Meinungen, aber in der festen Ueberzeugung, dass keine Meinung angenommen sein könne, die nicht von einer gewissen Seite, in einem gewissen Verstande wahr sei, hatte er wohl die Gefälligligheit, diese Meinung so lange zu wenden und zu drehen, bis es ihm gelang, diese gewisse Seite sichtbar, diesen gewissen Verstand begreiflich zu machen. Er schlug aus Kiesel Feuer, aber er verbarg sein Feuer nicht in Hiesel." (Les. sämmtliche Schriften 7. Theil) Allerdings passte L. Alles sich an, aber auch bei dieser Accomodation musste er doch auf das Anzupassende Rücksicht nehmen.

7. Memini, crzählt Hansch (in seinen Leibnitzii Principia phil. more geom. dem.). Leibnitium, cum Lipsiae me conveniret, et potu cafée cum lacte, quo quam maxime delectabatur, uteremur ambo, in discursu de hoc argumento inter alia dixisse: se determinare non posse, annon in hocce vasculum, e quo potum hauriebat calidum, Monades ingrederentur, quae suo tempore fu-

turae sint animae humanae.

Dailed to Google

- 3. Nur gegen Puffendorf beschuldigt Brucker L. der Ungerechtigkeit. Er stützt sich hierüber auf eine Stelle aus der Respons ad II. Epist. Bierlingii, welche also lautet: Receperat is (Puff.) aliquando in se curationem negotii cujusdam mei in Suecia, sed per amicos didici, contraria omnia ab illo acta esse, und setzt dann hinzu, inde optime eum animatum virumque bonum fuisse negat, mit dem Ausruf: Ita magni quoque viri homines sunt! Es heist jedoch hier vorher blos, das eine Vergleichung zwischen Puffendorf und Thuanus nicht angestellt werden könne, indem T. eine große, P. nur eine mittelmäßige Gelehrsamkeit besessen habe, und L. fügt dann noch hinzu, neque optime animatus erat interdum (ut ipse expertus sum), quum Thuanum optimum fuisse virum constet.
- 9. Diese Definition gab L. schon in der Vorrede zu seinem Codex juris gentium diplom., bringt sie aber später noch sehr häufig , mit einigen Verschiedenheiten im Ausdruck vor. z.B. T. ll. p. 224.
- 10. Fr. Schegel ein Muster von Oberflächlichkeit und Leichtfertigkeit in philosophischen Dingen - sagt in seiner Geschichte der alten und neuen Literatur 2 Thl. p. 243, dass Leibnitz "wohl von denen Philosophen, mit welchen er übereinstimmt, manche die weniger bekannt waren, nicht genannt, und die eigentlichen Quellen aus denen er geschöpft hatte, verschwiegen habe." Legt er vielleicht die Stelle in Fellers Vitae L. Supplementum (Otium hanov.), wo es heisst: In conclave, ubi libros suos asservabat, non facile quempiam introire sinebat, ne quis rimari posset, unde profecerat, nam ipse me docuerat ex catalogis et libris doctorum virorum studia eorum cognosci posse, in diesem Sinne aus? 1ch dächte aber, dass L. offen und ausführlich genug seine Quellen angegeben hat, wenn er den Aristoteles und die neuern Philosophen, den Plato und den Demokrit, die Eleaten und die Sceptiker, die Pythagoräer und Cabbalisten als die Momente anführt, die seine Philosophie in sich vereinige, dass er keine Philosophen weiter zu nennen brauchte, indem er mit diesen das Universum des denkenden Geistes genannt hat. Was die einzelnen Gedanken L's betrifft, so haben schon Ludovici, Brucker, Dutens die verwandten Stellen aus den ältern und neuern Philosophen angeführt. So citirt Dutens, aus Sextus Empirikus eine Menge von pythagoräischen Sätzen, wie z. B. γαν γάρ το φαινόμενον εξ άφανων όφείλει συνί-

σασθαι ώς γάρ τὰ τῆς λέξεως ςοιχεῖα οὐκ εἰσὶ λέξεις, ούτω καὶ τα των σωμάτων ςοιχεῖα ο ν'κ ές ι σώματα, mit welchen die Argumente L.'s. das das Materielle nicht ohne ein Immaterielles, das Viele, Zusammengesetzte nicht ohne das Einfache bestehen könne. übereinstimmen. In Betreff des Princips des Nichtzuunterscheidenden citirt Ludovici: Historie der Leibnitzischen Philosophie II. Th. p. 357, aus Ciceros Quaest. Academ. (II, lib.) folgende Stelle: Dicis nihil esse idem, quod sit aliud. Stoicum est quidem, nec admodum credibile, nullum esse pilum omnibus rebus talem, qualis sit pilus alius, nullum granium etc., und den Jacob Thomasius, als welchem gleichfalls dieser Satz bekannt ge-wesen sei, wie seine Logik beweise, wo es heist: Individuum est, quod constat ex proprietatibus, quarum collectio nunquam in alio aliquo eadem esse potest. (S. dessen Erotemata Logica pro incipientibus, Lipsiae 1692. cap. IV. Nro. 4. p. 10.) In Betreff des Satzes des zureichenden Grundes führt Ludovici unter anderm auch den Cicero an, der schon dieses Princip gekannt habe, indem er sagt (de divinat, lib, Il.): Nihil fieri sine causa potest, nec quicquam fit, quod fieri non potest. Aber Lud, bemerkt schon mit Recht, dass dessen ungeachtet L. der Erfinder dieser Sätze genannt werden dürfe, indem er sie zuerst deutlich erkannt und demonstrirt habe. Brucker verweist auf den Franzosen Carolus Bovillus und auf Bruno. Jener habe schon den Gedanken gefast, dass jede einsache Substanz alle andern abspiegle. L. kannte auch diesen Bovillus, aber er sagt nur T. V. p. 3/47., primos circuli pseudo-quadratores fuisse Bovillum et Montium. Aus Brunos Schrift de minimo führt Brucker an, dass auch er Alles auf das Atom non molis sed naturae zurückführe, und schon die ldee von dieser als der besten Welt habe. Es liefsen sich übrigens noch eine Menge Stellen aus Bruno citiren, mit denen Leibnitzische Gedanken übereinstimmen, wenn man sich anders auf eine so geistlose Stellenjägerei einlassen wollte. So sagt Bruno ausdrücklich in seiner Schrift de triplici minimo et mensura, wie L., dass nur dem Zusammengesetzten Auflösung zukomme, dass der Tod blos Concentration, die Geburt Expansion sei. Nativitas ergo est expansio centri.... Mors contractio in centrum. Den Leibnitzischen Gedanken, dass Jedes Alles ausdrückt, brauchen wir auch nicht aus dem Boville herzuholen. Wir können ihn schon im Bruno finden,

indem er sagt: og ni cosa é in og ni cosa (De l'infinito universo et Mondi. Stampato in Venetia 1584 Dial. V. p. 163.); denn wenn jedes Ding in jedem ist, so ist jedes Ding ein Spiegel von allen andern Dingen, da kein Ding in seiner unmittelbaren, sinnlichen Gestalt in einem andern sein kann. Aber wegen dieses Gedankens beruft sich Bruno in seiner Schrift: De la causa, principio et Uno. Venetia 1584. Dialogo II. mit Recht schon auf Anaxagoras, denn dieser sagte schon (Aristoteles Physica 1. 4.) παν έν παντί μεμίχθαι, wenn gleich A. diels in einem materielleren roheren Sinne gedacht und gesagt zu haben scheint, als Bruno es fasst. Einige wollten auch in Glisson eine Quelle Leibnitzischer Ideen fin-Allerdings findet nicht nur im Allgemeinen, sondern auch in besondern Gedanken zwischen L. und Glisson Uebereinstimmung Statt. So sagt Gl. (Tract. de Na. tura Substantiae energetica cap. 16. Nr. 4.) Substantia . . . per solam creationem incipit et per solam annihilationem desinit, alioquin vero a nulla creatura suam entitatem mutuatur, sed per se et suis viribus subsistit, gleich der Monade. Aber dennoch trennt beide eine höchst bedeutende Differenz, die schon darin liegt, dass Gl. den Begriff der Thätigkeit mit der Materie verbindet, wäh. rend L. nur in der Seele die Quelle der Thätigkeit findet, die Materie ihm nur Passivität ausdrückt. L. erwähnt, meines Wissens, nirgends den Glisson. Aber G.'s Quelle ist Campanella, und diesen kannte L. nicht nur, sondern schätzte ihn auch, wie schon erwähnt, sehr hoch. den Paracelsus könnte man unter den Schriftstellern, aus denen Leibnitz geschöpft haben konnte, nennen; denn dieser sagt irgendwo: "das Lernen vom Menschen ist kein (eigentliches) Lernen. Es liegt alles schon vorher im Menschen." Aber wie eitel, wie lächerlich ist es bei der Identität der Vernunft und der Gegenstände des Denkens, den gleichen oder ähnlichen Gedanken verschiedener Denker einen äussern, historischen Ursprung vindiciren zu wollen? Ueberdem wird ein und derselbe Gedanke ein andrer, neuer, je nach der Anwendung, die von ihm gemacht, je nach der Bedeutung, der Stellung, die ihm im Ganzen gegeben wird. Ja die wesentliche Differenz beruht eben auf nichts anderem, als auf der Bedeutung, die einem Gedanken gegeben wird, darauf, ob er, so zu sagen, als Zwischen - und Nebensatz oder Hauptsatz erfasst wird. Um zu erkennen, ob die Idee eines Denkers seine oder eine entlehnte ist, handelt es sich nur darum, zu erkennen, ob sie in seinem Geiste begründet, ob sie eine nothwendige Idee von ihm war oder nicht. Die Ideen L.'s sind aber alle der adaquate Ausdruck seines Geistes - und was bei großen Männern überhaupt identisch ist - selbst seiner Persönlichkeit. Die Erfahrung hat bei ihm theoretisch und praktisch die Bedeutung nicht einer Quelle, einer Ursache, sondern nur der Veranlassung und Gelegenheit. Diess gilt auch selbst von den Ideen seiner Philosophie, die mit den zu seiner Zeit gemachten mikroskopischen Entdeckungen eines Leuwenhoek und Swammerdamm übereinstimmen. So stimmt die Idee von ihm, dass alle organischen Körper aus präformirten organisirten Stoffen entstehen, dass überhaupt Alles nur Evolution ist, mit der Entdeckung Swammerdamms überein, dass der Schmetterling mit allen seinen Theilen schon in der Raupe eingewickelt liegt. In seiner Préface zur Theodicee sagt er, dass diese Präformation und Evolution am besten durch sein System erklärt werde, als in welchem der Körper Alles aus seiner ursprünglichen Constitution hervorbringe. Er citirt überhaupt öfter zur Bestätigung seiner Gedanken Swammerdamin und Leuwenhoek, besonders in Betreff seiner Behauptung, dass der kleinste, scheinbar todte, materielle Theil noch eine Welt voll lebender Wesen sei. Aber diese Gedanken hängen so innig mit seinen metaphysischen Principien zusammen, dass wir sie nicht erst von Aussen her bei ihm zu holen brauchen. So ist es auch mit seiner Vermuthung, oder vielmehr Prophezeihung, dass es Mittelwesen zwischen den Thieren und Pflanzen gäbe. (Il y a peut être ailleurs des êtres entre deux.) Aber auch dieser Gedanke ist ein originaler, in ihm selbst begründeter Gedanke, wenn gleich Swammerdamms Beobachtung, dass die Insekten sich den Pflanzen von Seiten ihrer Respirations - Organe nähern, ihm schon bekannt, und die von Cammerarius angefangnen, von Burkard fortgesetzten Beobachtungen über die Aehnlichkeit der Pflanzen mit den Thieren in Betreff der Generations-Organe mit dem lebhaftesten Interesse von ihm aufgenommen wurden. Gesetzt, die mikroskopischen Entdeckungen seiner Zeit hätten ihn auch auf diese seine erwähnten Gedanken gebracht, so lagen sie doch schon vorher in seinem Wesen. Gleichgültig ist es aber überhaupt, wie einer auf seine Ideen kommt, gleichgültig, ob a priori oder a posteriori; denn das a posteriori hat doch selbst wieder seinen a priorischen Grund im Wesen des Geistes. Der Geist bezeugt ja überall sich selbst. Jede Thatsache, jede Erfehrung wird nur durch den Geist, der sie aufgreift, zu dem, was sie an si ch ist. Für den geistlosen Menschen hat sie entweder gar kein Dasein oder ein Dasein ohne Sinn und Verstand. Uebrigens findet sich der Gedanke Ls von der unendlichen Organisation der Materie merkwürdiger Weise schon in seiner Theoria motus concreti §. 43. wo L. noch den Principien des Cartesianismus gemäß das Wesen des Körpers in die bloße träge Masse setzt, als Vermuthung ausgesprochen. Die Stelle lautet also: Sciendum est enim, ut praeclari illi Micrographi Kircherus et Hockius observavere, pleraque quae sentimus in majoribus, lynceum aliquem deprehensurum proportione in minoribus, quae si in infinitum progrediantur, quod certe possibile est, quum continuum sit divisibile in infinitum, quaelibet atomus erit infinitarum specierum quidam velut mundus, et dabuntur mundi in mundis in infinitum.

10. Ueber die Bedeutung des Wortes: εντελεγεια bei Aristoteles, welches der bekannte Humanist des 15. Jahrhunderts, Hermolaus Barbarus mit perfectihabia übersetzte, wobei er nach einer, jedoch mit Recht in Zweifel gezogenen Sage den Teufel um Rath gefragt haben soll, spricht sich L. häufig aus. Denjenigen, die diese Bedeutung etwa nicht kennen sollten, möge folgende Stelle zur Erläuterung dienen. Il semble que chez Aristote l'Entelechie en general est une realité po-sitive ou l'actualité opposée à la possibilité nue ou à la capacité, c'est pourquoi il l'attribue aux actions (comme sont le mouvement et la comtemplation), aux qualités ou formes accidentelles (comme la science, la vertu) aux formes des substances corporelles et particulierement aux ames qu'il considere comme les formes des substances servantes. (Otium Hanoveranum p. 352.) Ucbrigens verweise ich auf die gründliche Exposition in Trendelenburg's Schrift über die Psychologie des Aristoteles.

11. Die Zahl ist daher so wenig etwas Abstraktes, dass wir nur ihr unser Dasein verdanken, dass wir nicht wären, wenn sie nicht wäre. Nicht der denkende Nous als solcher, sondern der in die Zahl sich entäussernde ist der Vater, wenigstens die causa proxima, der Dinge und Wesen. Der reine Gedanke gibt nicht Vielheit, aber die Zahl. Die Zahl ist die erste (nicht einzige) Einheit zwischen Denken und Sein, der erste, nächste Uebergangs - und Verknüpsungspunkt des Un-

endlichen und Endlichen.

13. Es ist bemerkenswerth, dass das Mikroskop zwar schon vor L. 1618 oder 1619-21 erfunden wurde,

aber doch erst in seiner Zeit zur Anwendung in den Naturwissenschaften und damit zu seiner wahren Bedeu tung kam. Im Otium hanov, p. 185, findet sich von ihm selbst eine historische Notiz über das Mikroskop, P. Johannus .... mihi narravit, quendum Judaeum Mel dicinae doctorem primum microscopium ex Anglia Co loniam attulisse anno 1658.

14. Poiretus sequutus est Bourignonius, Magistrae suae imaginationes, quae omnia sagis maleficis plena

putabat. L. Op. Omn, T. V. p. 3591

15. Schon in seiner Theoria motus abstructit die L. 1671 verfertigte und in Druck gab, und wo er noch nicht über die ausgedehnte Masse zu dem metaphysischen Begriffe der Kraft sich erhoben hatte, finden sich doch bereits Keime von seinen spätern Gedanken. So sagt er hier - eine Stelle; auf die übrigens schon Brucker und Thomsen : Systematis Leibnitiani . . . Expositio quaedam etc. 1852 aufmerksam machten -: Nullus conatus sine motu durat ultra momentum praeterquam in mentibus. Nam quod in momento est conatus, id in tempore motus corporis: hic aperitur porta prosecuturo ad veram corporis mentisque discriminationem, hactenus, a nemine explicatam. Omne enim corpus est mens momentanea, seu carens recordatione, quia conatum, simul suum et alienum contrarium (duobus enim, actione et reactione seu comparatione ac proinde harmonia ad sensum, et sine quibus sensus nullus est, voluptatem vel dolorem opus est) non retinet ultra momentum: ergo caret memoria, caret sensu actionum passionumque suarum, caret cogitatione. T Il. P. II. p. 40.

16, Hieher kann auch eine Stelle aus seinen Nouveaux Essais Liv. Il. Chap, 21. S. 4. gezogen werden. La plus claire idée de la puissance active nous vient de l'esprit, Aussi n'est elle que dans les choses qui ont de l'Analogie avec l'esprit, c'est à dire dans les Entelechies, car la matière ne marque proprement que

la puissance passive.

17. Daher gibt es auch keine solche Harte, wie man im Begriffe des Atoms voraussetzt; vielmehr ist das Flüssige das Ursprüngliche der Körper.

Nouv. Essais II. liv. cap. XIII. S. 23.
18. Das Beinlein: Lus oder auch tarvad rakat befindet sich nach den Rabbinen im Rückgrat, und ist so hart, dass es wie ein Hammer einen Felsen zerschlägt, unverbrennlich und unverweslich; daher der Stoff, aus denn der nege Leib bei der Auferstehung gebilder wirdt

(S. Eisenmengers Entdektes Judenthum II. Th. cap. 16. p. 930.) Schade daß dieser Knochen, der den Rabbinen doch auch für eine unbezweifelbare Thatsache galt, nicht auch unter uns Consistenz gewonnen hat! Welche tiefsinnigen Speculationen hätten wir dann nicht von so manchen unsrer heutigen. Philosophen über dieses Beinlein!

19, Leibnitz gebraucht für die Vorstellung verschiedne Ausdrücke. So sagt er in der Epist ad Des-Bosses (T. II. P. I. p. 271.) perceptio nihil aliud, quam multorum in uno expresssio. In seiner Kritik des Arztes. Stahl definirt er sie so: Perceptio figuratio ut sic dicam, seu repraesentatio est compositi in simplice, multitudinis intellectus (?), ut angulus jam repraesentatur in centro seu inclinatione exeuntium linearum, T. II. P. II. p. 154. In seiner Epist. ad Wagnerum: Isque corresponsus (?) (responsus?) interni, et. externi seu repraesentatio externi in interno etc. revera perceptionem constituit. Kästner in seiner Preface zu den Nouveaux Essais erklärt die Repräsentation nach dem mathematischen Gleichnifs, das L. in seinen. N. Essais Liv. II. ch. 8. p. 37: gibt, also: La base circulaire d'un cone en représente la section, entant queconnoissant l'une on connoit aussi l'autre. C'est ainsiqu'on a representé dans la méchanique des vitesses et des temps par des lignes droites, qu'un thermomètre représente la chaleur de l'air, un baromètre la pesanteur de l'atmosphère. Allein das beste Original bleibt immerdie Vorstellung, wie sie in den höhern Monaden zum Vorschein kommt: ihr analog, mit Subtraction des Bewusstseins, der Deutlichkeit und Klarheit muss man sich die Vorstellung als eine Bestimmung der Monaden überhaupt denken, die Vorstellung in einem ganz allgemeinen, bildlichen Sinn nehmen, wie L. öfter bemerkt (z. B. T. II. P. I. p. 351.). Zur Erläuterung kann auch folgende Stelle (Commerc. Epist. L. Feder p. 391.) dienen. Sie bezieht sich auf eine Stelle des P. Kircher, welche d'un stile des Cabalistes ist, und zum Inhalt den Gedanken hat, dass im Geistigen, in der intellectualischen, englischen Welt Alles ist, was in der sichtbaren, materiellen Welt, aber auf geistige und unsichtbare Weise. Omnia igitur sunt, heisst es, in omnibes .... et, ut bene Mercurius (Helmontius), semen est arbor complicata, arbor est semen evolutum et explicatum, numerus est unitas evoluta, angelus est astra complicata, astra suntangelus evolutus Deus est, in quo ceu archetypo mundus est, Dens, si ita dixerim, evolutus etc. Darauferwiedert nun Leibnitz, Il ya la dedans quelque chose de solide. Car il est très vrai, que tout est éminemment en Dieu comme dans sa base.... Gependant on peut dire en general, que les corps sont représentés dans les esprits, l'éténdu dans l'indivisible ... Il est donc vrai, dans le fond, que les choses inférieures se trouvent dans les superieures d'une manière plus noble, que dans elles mêmes. Les rayons de lumière d'une infinité d'objets passant par un petit trou sans se confondre, comme on le voit dans l'experience de la chambre obscure, nous donnent un avantgoût de la subtilité des choses spirituelles, ces rayons dans le fond n'étant encore que corporels, puisqu' ils peuvent être réstéchis. Dass aber dieses auch auf die Monaden und die Weise, wie sie das Mannigfaltige, Vielfache der Materic enthalten, geht, kann nicht bezweifelt werden, wenn man bedenkt, dass L. ausdrücklich sagt, dass die Monade éminemment die Vielheit enthält, wiewohl er anderwärts sie wieder dadurch von Gott unterscheidet, dass in ihm die Dinge eminemment, in ihr aber virtuellement enthalten wären. (l. c. p. 125.)

20. Cudworth (l. c.) bedient sich desselben Arguments, wie hier L. Ne ipsae quidem hominum animae consciae sibi semper sunt earum rerum, quas complexas atque comprehensas tenent.... Nemo porro nostrum est, quem usus non docuerit, multas saepenumero a nobis paene insciis actiones edi animales, quas postea demum

expendimus et consideramus.

Obgleich mit dem Leibn. Begriffe der Substanz, als dem Principe der Individuation und Specification nothwendig eine Vielheit von Substanzen gesetzt ist, so gibt doch L. keine dire cte Deduktion von dieser Vielheit. Ein äusserliches Argument ist es, wenn er in den Briefen an Des-Bosses T. II. P. l. p. 369 sagt: Unam substantiam solam existere ex iis est, quae non conveniunt divinae sapientiae, adeoque non fient, etsi fieri possint, Mehr ins Innere hinein geht folgendes Argument p. 305: Quaeris, cur infinitae actu monades? Respondeo, ad hoc suffecturam earum possibilitatem, cum praestat quam ditissima esse opera Dei: sed idem exigit rerum ordo, alioqui non omnibus assignabilibus percipientibus phaenomena responderent. Et sane in nostris perceptionibus, utcunque distinctis, intelligimus confusas inesse ad quantam libet parvitatem, itaque his monades respondebunt, ut majoribus distinctioribusque respondent. Aber auch hier ist die Vielheit innerlich schon vorausgesetzt. Ebendaselbst erklärt er auch "das Daseyn anderer Wesen ausser uns" für eine moralische Gewisheit und sagt p. 319.: ratione rerum (etiam sine respectu ad sapientiam divinam) judicamus, nos non solos existere, quia nulla apparet privilegii pro uno ratio. Auch könnte folgender Satz p. 299. hieher gezogen werden: sane etiam (wie das Accidenz) substantia saepe exigit aliam substantiam. Aber dieser Satz steht als ein isolirter Zwischensatz da, so dass man nicht weiß, wie man ihn erklären soll oder darf.

23. Die hier entwickelte Ansicht weicht gänzlich von dem ab, was Hegel in seiner Logik (l. B. 96 und 108.) über das Leibnitzische System sagt. Aber der Verfasser hat sie nicht etwa de swegen aufgestellt, um etwas Neues, Appartes damit zu sagen und gegen Hegel, wie es Mode ist, zu opponiren. Vielmehr entwikkelte sie sich in ihm, wie überhaupt seine ganze Darstellung und Auffassung Leibnitzens, unabhängig, abgeschlossen von dem, was Hegel und Andere über, für oder gegen Leibnitz sagten. Erst jetzt, nachdem längst dieser Paragraph schon geschrieben ist, nimmt er jene Stellen zur Hand, von denen ihm weiter nichts mehr erinnerlich war, als dass sie Urtheile über L. enthielten. Hegel sagt aber hier: "Es ist in diesem System das Anderssein überhaupt aufgehoben, Geist und Körper, oder die Monaden überhaupt sind nicht Andere für einander, sie begränzen sich nicht, haben keine Einwirkung auf einander; es fallen überhaupt alle Verhältnisse weg, welchen Anderssein zu Grunde liegt: dass es mehrere Monaden gibt, dass sie damit auch als Andere bestimmt werden, geht die Monaden selbst nichts an, und ist die ausser ihnen fallende Reflexion eines Dritten, sie sind nicht an ihnen selbst Andere, Allein hierin zugleich liegt das Unvollendete dieses Systems. Die Monaden sind nur an sich oder in Gott als der Monade der Monaden oder auch im Systeme Vorstellendes." Desgleichen später: "die Monade, da die Mannigfaltigkeit eine ideelle ist, bleibt nur auf sich selbst hezogen.... Der Leibn. Idealismus nimmt die Vielheit unmittelbar als eine gegebene auf etc. Die Atomistik hat einerseits den Begriff der Idealität nicht etc. Dagegen geht. sie über die blos gleichgültige Vielheit hinaus; die Atome kommen doch in eine weitere Bestimmung gegeneinander etc." Hegel hat allerdings Recht und doch glaubt der Verfasser auch Recht zu haben, obgleich er das Entgegengesetzte behauptet. Dieser Widerspruch kommt daher, dass es etwas ganz andres ist, ein System

als Object der Kritik vor sich haben, etwas andres, sich innerhalb desselben befinden, kurz etwas andres, es kritisiren, als es entwickeln; denn jedes System in sich ist vollkommen, jedes hebt innerhalb seiner selbst seinen Mangel auf, obwohl diese Aufhebung des Mangels selbst wieder eine mangelhafte ist; die Britik aber reducirt ein System auf seine einfachsten, hervorstechendsten Grundlinien, abstrahirt von den concreteren Bestimmungen. Verbinden wir nun aber die concreteren Bestimmungen der Monade zugleich mit den ersten einfachen, z. B. dass die Monade eine concentrirte Vielheit, ein concentrirtes Universum ist, so müssen wir eingestehen, dass die Vielheit als Vorstellung wesentlich im Begriffe der Monade liegt, dass die Monade gerade dadurch von dem Atom sich unterscheidet, dass für jene ist, was für diese nicht ist. Das Nachtheilige, das Mangelhafte, das Widersprechende in dem Begriffe der Monade ist gerade das, was ihr noch von dem Begriffe des Atoms anhängt. Ueberdem ist es höchst wichtig, bei der Monade den Unterschied zwischen Existenz und Wesen zu machen, ein Unterschied, der hei dem Atom gar nicht oder wenigstens nicht in derselben Bedeutung in Betracht kommt, denn das Atom hat, weil es nur eine materielle Existenz ist, kein Wesen, ausser nur im Begriffe des Denkers.

23. Der Unterschied zwischen erster oder primitiver und secundärer Materie, den wir später bekommen; ist hier noch gleichgültig. Die erste bestimmt L. als das blose Vermögen zu leiden, die zweite als die anderen Monaden. Aber was ist die erste ohne die zweite? Das passive Vermögen hat eben seine reale Existenz als die andere Monade, und bedeutet in der Monade, als deren Vermögen sie gedacht wird, nichts als die Möglichkeit, die Existenz der andern wahrzunehmen und von ihr afficirt zu werden, es ist daher nichts weiter, als das Princip der Anderheit, so zu sagen, in der Einheit, dessen Dasein sich nur auf das Dasein anderer

Monaden stützt.

24. L. nimmt obscurus und confusus bisweilen auch

gleichbedeutend. So T. Il. P. II. p. 152.

25. L. sagt zwar öfter, nur rücksichtlich ihrer deutlichen Vorstellungen sei die Seele beschränkt. So z. B. Licet unima, quoad distinctos suos conceptus valde limitata sit.... perceptione tamen confusa et appetitu huic respondente, quem instinctum cum quibusdam dicere possis, divinam infinitatem imitatur. (T. ll. P. ll.

p. 135.) ferner: l'ame est une imitation de Dieu.... elle est comme lui simple et pourtant infinie aussi, et enveloppe tout par des perceptions confuses, mais... à l'égard des distinctes elle est bornée. (Commerc. Epist. L. Feder p. 124.) Aber diese Unendlichkeit bezieht sich nur auf den Umfang, die Vielheit. In der confusen Vorstellung ist die Seele beschränkt der Qualität nach, unbeschränkt der Quantität der Vorstellung nach; in der deutlichen liegt die Unendlichkeit in der Qualität der Vorstellung, die Beschränktheit nur darin, dass sie nicht viele oder wenige deutliche Vorstellungen hat, daher sagt L.: L'ame est un petit monde ou les idées distinctes sont une représentation de Dieu, et où les confuses sont une représentation de l'Univers. (Nouv. Essais p. 66.)

26. Prenant action pour un exercice de la perfection et la passion pour le contraire, il n'y a de l'action dans les véritables Substances, que lorsque leur perception (car j'en donne à toutes) se développe et devient plus distincte, comme il n'y a de passion que lorsqu'elle devient plus confuse, en sorte que dans les Substances capables de plaisir et de douleur, toute action est un acheminement au plaisir et toute passion un acheminement au plaisir. (Nouveaux Essais

p. 170.)

27. Also die Narrenvorstellungen sind die Musterbilder der niedrigern Monaden? Allerdings, nur bitte ich diesen Gedanken cum grano salis zu verstehen und zu bedenken, das das, was in einer höhern Sphäre abnorm, monströs, Krankheit, Fehler ist und als solcher erscheint, in einer niedern das Normale, das Richtige und Gesun-

de, kurz das comme il faut ist.

28. Die sinnliche Entstehungsweise der confusen Vorstellung erläutert L. durch ein interessantes Gleichnifs. Er sagt T. V. p 14.: Quant aux pensées de l'ame, comme elles doivent représenter ce qui se passe dans le corps, elles ne sauroient être distinctes, lorsque les traces dans le cerveau sont confuses. Mais il est indubitable que les images corporelles se croisent et se mélent, comme si l'on jettoit à la fois dans de l'eau plusieurs pierres, car chacune feroit ses propres cercles, qui ne se brouilleroient pas à la verité, mais qui paroitro ient embro uilles aux spectateurs, qui auroient de la peine à les démêler.

29. Naturaliter est creaturis materiam habere, neque aliter possibiles sunt. (Ep. ad Dés-Bosses.

T. II. P. l. p 175.)

Jo. Dagegen heisst es in den Briefen an Des-Bosses — wo leider der Brief fehlt, auf den sich diese Stelle als Antwort bezieht —: cum anima sit Entelechia primitiva corporis, utique in eo consistit unio (offenbar die unio mit dem Leibe), sed consensus inter perceptiones et motus corporcos ex harmonia prästabilita intelligibiliter explicatur. (p. 272. T. ll.) Aber was ist diese Unio dann für eine leere, wirkungslose Einheit?

31. Hievon abweichend ist die Bestimmung der ersten Materie, die L. an andern Orten gibt, indem er sie

hier noch nicht von der Masse unterscheidet.

52. In der Abhandlung de ipsa Natura (§. 11) und in dem Briefwechsel mit Des-Bosses (p. 285) unterscheidet gleichfalls L. auch die Verbindung der Seele oder der Monade, als der vollständigen, der aus dem aktiven und passiven Principe resultirenden Entelechie mit der Masse oder mit andern Monaden von der Verbindung der Entelechie schlechtweg oder des aktiven Princips mit der ersten Materie oder dem passiven

Principe.

Die Verknüpfung des Begriffes der Ausdehnung mit dem Begriffe der Monade oder die Deduction der Ausdehnung aus der Zusammenfassung der einfachen, nicht ausgedehnten Dinge hat den Leibnitzianern große Schwierigkeiten gemacht. Si cogitamus, ajunt, de duobus simplicibus, tanquam simul existentibus, licet a se invicem distinctis, ea in mente nostra quodammodo collocamus alterum extra alterum, eaque hoc pacto tanguam quid extensum compositumque concipi-Namque extensio nihil aliud est, quam continuata multiplicatio, quam nos tamquam extensionem concipimus. Seu concipi entia simplicia possunt velut res, quae multiplicem inter se relationem habeant, quod attinet ad internum eorum statum, qua multiplici relatione ordo quidam constituitur, quo existunt, atque hic ordo rerum una existentium ac sibi conjunctarum, quin nos, qua ratione inter se conjungantur, nosse possimus occasionem praebet confusae perceptioni, unde phaenomenon exten-(Dutens Pracf. in L. Op. philos.) Bilsionis oritur. finger erklärt sich hierüber also: Illud hoc loco moneo, nihil in eo absurditatis involvi, quod ex simplicibus in unum conjunctis fieri posse dicatur compositum, extensum, figuratum, adeoque corpus, quod ex iis, quae nondum sunt materia (materia dicit multitudinem aggregatam) fiat materia per aggregationem. Namque ex nonexercitu fit exercitus, ex non republica respublica, ex nonmixtura fit mixtura, ex nonpane fit panis per aggregationem: simi-

liter ex non-composito fit compositum. Neque hic magis obstat oppositio contadictoria extensi et non-extensi, quam si ex non erudito fit eruditus, ex non-divite dives. etc. (Dilucid. plilos. de Deo etc. p. 96. §. 103.) Die Schwierigkeiten lagen hauptsächlich darin, dass sie unmittelbar mit dem Einfachen das Zusammengesetzte verknüpfen wollten. Die Aufgabe muß aber anders gefasst werden. Das Einfache, die Vis, die Monade ist nach L. nur dem Denken Gegenstande, das Zusammengesetzte, Ausgedehnte ist aber der Gegenstand der Imagination oder Anschauung. Was Gegenstand der Anschauung ist, ist nothwendig ausgedehnt. Es handelt sich nur darum, nachzuweisen, wie das Objekt des Denkens zu einem Objekte der Anschauung wird. Die Vorstellung eines immateriellen Wesens von einem andern immateriellen Wesen, das, obwohl es wie jenes immateriel ist, doch ein andres ihm gegenüber ist, als einem andern Wesen, ist aber eine sinnliche Vorstellung, eine Anschauung: das Princip der Materie, des Leidens, hiemit auch der Ausdehnung, ist daher überhaupt das, dass die Monade für die übrigen Monaden eine andere ist, und die übrigen Monaden gleichfalls für sie in die Bestimmung des Unterschieds, des Anderseins treten. Das Princip der Vielheit der Monaden überhaupt ist daher eins mit dem Principe der Materie und der mit ihr gesetzten Ausdehnung. L. selbst sagt T. Il. P. I. p. 317. dass die Ausdehnung nicht etwa die Modification eines an und für sich selbst unausgedehnten Wesens, sondern eine Modification der Materie sei, denn sie drücke nichts andres aus, als die Lage (situm) dessen, was bereits ein leidendes Vermögen hat. Uebrigens kann nicht geläugnet werden, dass zu einer genügenden und vollständigen Erörterung dieser wichtigen Materie die leibnitzische Philosophie keine Data wenigstens an die Hand gibt.

34. L. unterscheidet übrigens selbst nicht immer Raum und Ausdehnung von einander. So bestimmt er auch (T. ll. P. l. p. 91.) die Ausdehnung als l'ordre des coexistences possibles. Dies hat aber seinen Grund theils in der Natur der Sache, theils darin, dass es nicht immer nöthig ist, bei jeder Gelegenheit dieselben genauen Unterschiede zu machen, theils in dem Umstand, dass wir in I. so oft die nämlichen Gegenstände besprochen sinden, aber zu verschiedenen Zeiten, bei verschiedenen Gelegenheiten, in verschiedenen Beziehungen.

35. Clarke bemerkt jedoch in seiner einquieme réplique à L. (T. ll. p. 185.) dass weder die Cartesianer noch die übrigen Philosophen und Mathematiker ihm seine Voraussetzung zugeben werden, ausser in dem Fall, wo die Zeiten, welche die Körper zum Neigen und Fallen brauchen, die aber L. gar nicht berücksichtige, unter einander gleich sind. Auch die spätern Physiker tadeln ihn darüber, dass er die Zeit ausser Acht gelassen habe. S. Gehler's physikalisches Wörterbuch. Art. Kraft, Uebrigens hatte schon der Abbé De Centi diese Bemerkung gemacht, und L. darauf erwiedert, dass die Zeit hier ganz gleichgültig sei. T. Ill. p. 195.

36. In seiner Abhandlung de causa Gravitatis (T. lll. p. 233.) drückt L. dieses Gesetz so aus: eandem esse potentiam causae plenae et effectus integri, vel status

praecedentis et ex eo nati sequentis,

37. L. verursachte durch dieses sein Gesetz, worauf er einen so großen Werth legte, bekanntlich eine gewaltige Spaltung und Bewegung in der mathematischen und philosophischen Welt. Hant in "Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte. 1746" anerkennt ebensowohl die leibnitzianische Schätzung der Kräfte nach dem Quadrate der Geschwindigkeit, als die Cartesianische nach der bloßen Geschwindigkeit, aber mit Modificationen und der Beschränkung, daß er unterscheidet zwischen dem mathematischen und natürlich en Körper, in jenem das Cartesische, in diesem das Leibnitzische Schätzungsmaaß begründet findet, cap. Ill. §. 115. etc.

Nachträglich stehe hier die durch einen blofsen Zufall versetzte Bemerkung, dass es keinem Zweifel unterliegt, dass die Materie wirklich nicht nur in der Idee, sondern auch im Sinne Leibnitzens die Bedeutung des allgemeinen Seelenbandes habe. In der oben angeführten Stelle, wo es heist: "wären die Monaden von der Materie frei, so wären sie zugleich von dem allgemeinen Bande losgerifsen," könnte man aus diesem Zugleich schließen, dass die Materie nicht unmittelbar selbst das Band sei. Aber an andern drückt sich L. entschiedner aus. So heifst es Theodicée S. 129.: s'il n'y avoit que des esprits, ils seroient sans la liaison necellaire, denn dieses nothwendige Band ist offenbar die Materie, und in den Briefen an Des-Bosses T. Il. P. l. p. 275. Illas (intelligentias) removere a corporibus et loco test removere ab universali

connexione et ordine mundi, quem faciunt relationes

ad tempus et locum.

39. Mit einem besondern Vinculum substantiale lässt sich kein bestimmter, mit den Principien der Monadenlehre streng zusammenhängender Sinn verbinden. Leibnitz ist hier, wie aus dem Paragraphen selbst erhellt, unbestimmt, schwankend, sich widersprechend. er ursprünglich den Begriff der Monade modificirt, so könnte man dem Vinculum wohl eine der Monade intimere Bedeutung geben. Aber so ist es höchst schwierig, ja fast unmöglich, eine solche Bedeutung dem substanziellen Bande abzugewinnen. Das Substanzielle ist ja nur die Monade, nicht die Verbindung, obwohl anderseits L. wieder nur die mit einem organischen Leibe verbundne Monade eine wahrhafte Substanz nennt, (T. II, P. I. p. 215.) Die Verbindung reducirt sich vielmehr nur auf das Verhältniss der Herrschaft. Das Vinculum substanziale spielt jedoch nur in den Briefen an Des-Bosses, nisi fallor, seine Rolle, und eine so wichtige Quelle auch diese für die L. Philosophie sind, so kann man sie doch nicht benützen, ohne sie durch die Kritik zu filtriren. Denn ausser den mit der Monadenlehre allerdings streng zusammenhängenden Aeußerungen kommen hier rein hypothetische, nur zum Behufe der Erklärung der Transsubstanziation und der Körper im gewöhnlichen Sinne angenommene Bestimmungen vor. So heisst es (T. Il. P. l. p. 303.) Si ratio excogitari posset, corporibus licet ad sola phaenomena redactis, explicandi possibilitatem τοῦ μετουσιασμοῦ vestri (eurer Transsubstation), id quidem mallem. Nam hypothesis illa multis modis placet. Nec aliqua alia re quam Monadibus earumque modificationibus internis indigemus. Sed vereor, ut mysterium Incarnationis aliaque explicare possimus, nisi vincula realia seu uniones accedant. p. 295. rim ut verum dicam mallem accidentia Eucharistica explicari per phänomena. Selbst von den Monaden spricht er hier nur wie von einer Hypothese. So heisst es p. 207. u. 303. Si solae sunt monades cum suis perceptionibus. Sufficeret, si solae, essent animae vel monades, quo casu etiam omnis evanesceret exstinctio realis. p. 295. Si abesset illud monadum substantiale vinculum, corpora omnia cum omnibus suis qualitatibus nihil aliud forent, quam phaenomena bene fundata, ut iris aut imago in speculo, verbo, somnia continuata perfecte congruentia sibi ipsis, et in hoc uno

consisteret horum phaenomenorum realitas - Sätze, die allerdings insoferne mit den Principien Ls, zusammenhängen, als die Monade erst mit der Materie eine complete Substanz ist und die zusammengesetzten Substanzen nur durch die einfachen reale Substanzen sind. Uebrigens kommen noch ausser dem Vinculum subst. mehrere dunkle, unbestimmte und sich selbst widersprechende Sätze im Verlause dieses Briefwechsels vor. So nennt er die zusammengesetzte Substanz ein Mittelding zwischen Substanz und Modification und sagt von ihr, dass sie entstehe und untergehe. p. 301. Später p. 306. nimmt er aber diese Behauptung wieder zurück. So unterscheidet er selbst auch die Entelechie der zusammengesetzten Substanz von der herrschenden Monade. p. 321. So sagt er auch: istud realizans (phaenomena) efficere debet, ut substantia composita contineat aliquid substantiale praeter monades, alioqui nulla dabitur substantia composita, als ob das Substanziale nicht eben allein die Monade wäre. Man muss jedoch auch bedenken, dass diese Briefe nicht uno tenore geschrieben sind, sondern von 1706 bis 1716 gehen und zwischen zwei Briefen oft der Zeitraum eines Jahres liegt. L. bemerkt diess selbst T. Vl. P. l. p. . 00-

40. La masse organisée, dans laquelle est le point de vue de l'ame, étant exprimée plus prochainement etc. T. Il. P. I. p. 55. Suivant les affections du ... (corps) elle (la Monade) représente .... les choses qui sont hors d'elle. Principes de la Nat. et de la Grace. §. 3. Wohl unterscheidet L. hie und da auch den Leib als das blosse Mittel der Vorstellung von dem der einfachen Substanz eigenthümlichen Gesichtspunkt der Vorstellung. (Theod. §. 291:) Aber diese Unterscheidung beruht nur auf dem hier an sich gleichgültigen Umstand, ob von der Seele oder von dem Leibe ausgegangen wird. Je vollkommner die Seele, desto vollkommner ist auch ihr organischer Leib, aber ich kann auch den Satz umkehren und aus der Vollkommenheit des Leibes auf die der Secle schliefsen. So ists auch mit dem Mittel und dem Gesichtspunkt der Vorstellung. Die Stelle: Principia Philos Nro. 12. wo es heisst: Opus etiam est, ut praeter principium mutationum detur quoddam schema ejus, quod mutatur, quod efficit, ut ita dicam, specificationem ac varietatem substantiarum simplicium, kann ich nicht anders fassen, als dass ich unter dem Schema der Repräsentation ebensowohl das unmittelbar nächste Objekt der Vorstellung, das Objekt, welchem zufolge die übrigen Objekte vorgestellt werden, folglich den Leib, als die eigenthümliche individuelle Art, den Typus der Vorstellung, dessen Ausdruck eben der Leib ist, verstehe.

41. Das schönste und entsprechendste Gleichnis in der Natur von dieser Idee L.s, welcher zufolge jeder Theil selbst wieder ein Ganzes ist und jedes Wesen auf unendliche Weise die Aussenwelt abspiegelt, ist das Auge vieler Insekten, das aus Tausenden von Facetten besteht, wovon jede nach Swammerdam selbst wieder als ein kleines Auge betrachtet werden kann, und daher tausendfach die Gegenstände abspiegelt, so dass eine Eiche, wenn die Hornhaut, in den Brennpunkt des Mikroscops gebracht, gegen sie gerichtet wird, sich in einen Eichenwald vervielfältigt. - Dem Gedanken von der organischen Allbelebtheit der Natur hat aber L. wohl eine zu unbeschränkte Ausdehnung gegeben, indem organisches Leben an ein gewisses, wenn auch in sich noch so universales und umfassendes Maafs der allgemeinen Naturmächte, selbst die Entstehung und Entwicklung der vegetabilischen grünen Materie, namentlich aber der Infusorien an eben sowohl zeitliche als stoffliche Bedingungen gebunden erscheint. (Vgl. z. B. Hoch's Mikrographie. Magdeburg 1803. Nro. 5 N. 49. 50. und Wilbrands Allgemeine Physiologie 1833. §. 118. S. 319.) Die Idee jedoch, dass die Natur gewisser Massen Alles in Allem, im Kleinsten schon das Größte darstellt und repräsentirt, dass der scheinbar einfachste, gestalt-und unterschiedsloseste belebte Punkt schon (in seiner Weise) eine concentrirte Vielheit und Mannigfaltigkeit, ein organisirtes Reich, so zusagen, eine Welt in sich ist, bestätigen unter Anderm die Benbachtungen Ehrenberg's über die Infusionsthiere, die beweisen "dass die für völlig structurlos gehaltenen kleinsten beweglichen Formen, welche die Kraft der Mikroskope bis auf diesen Tag deutlich zu erkennen vermag, nicht blos einen deutlichen Darmapparat als Organismen besitzen, sondern dass sie auch Spuren eines gesonder-ten Nervensystems erkennen lassen." (S. dessen zweiten Beitrag: Zur Erkenutnis der Organisation in der Richtung des kleinsten Raumes, Berlin 1852. p. 19.) Ja selbst den Sinn, der sichtbarlich ein Spiegel des Universums ist, - das Auge besitzen schon nach Ehrenbergs Beobachtungen viele Arten der polygastrischen Infusorien.

44. L. bemerkt jedoch, dass wenn er ein Chaos läugne, dies keineswegs von dem ursprünglichen Zustand der Erde und anderer Körper gelte, denn diese seien vielmehr, wie die Ersahrung selbst zeige, einst in einem Zustande äusserlicher Verworrenheit gewesen, (dans un état de confusion extérieure). Notre Globe à éte un jour dans un état semblable à celui d'une montagne ardente etc. S. T. VI. p. 213. und vor Allem

seine Protogaea §. 2. 3.

43. Die animalcula spermatica erblickten bekanntlich zur Zeit L.s das Licht der gelehrten Welt. erst beobachtete sie der holländische Dr. Hamm, dann Leuwenhoek, der sie erst en vogue brachte. Die armen Geschöpfe machten furore, hatten aber als Neologen und Ketzer, wie diess denn so der Weltlauf mit sich bringt, von den alten Stockgelehrten schweres Unbill zu erleiden. Manche machten ihnen sogar ihre Existenz strittig und rechneten sie unter die fallacias opticas. Aber was die Welt verschmäht, das bringt der Geist zu Ehren. Leibnitz bewillkommnete sie mit gewohnter Humanität selbst als Brüder in spe, und diese menschenfreundliche Ansicht theilten mit ihm noch an dere große Gelehrte nach L., wie z. B. Haller. literarische Curriculum vitae dieser Thierlein schrieb Ledermüller in seinem "Versuch zu einer gründlichen Vertheidigung derer Saamenthierchen. Nürnberg 1758." Die Ansicht, die aus der Verbindung von Monaden oderlebenden Organismen und ihrer Subsumtion unter eine herrschende und zusammenfassende Einheit die Genesis der höhern Organisation ableitet, wird auch in der neusten Zeit mit physiologischen Gründen wieder geltend gemacht. (S. Dr. J. H. Schmidt zwölf Bücherüber Morphologie etc. Berlin 1831. l. B. §. 228. 235. 236. und Dr. Eisenmann: Die vegetativen Krankheiten, 1835. z. B. p. qu.) Entsprechend der leibnitzischen Naturanschauung ist auch die Ansicht der genannten und anderer neuerer Aerzte, welche die Krankheiten als Erzeugungen von Organismen im Organismus betrachtet, (Vgl. Eisenmann 1. c. p. 92 - 96, 188 - 192, besonders über die Contagien p. 193. u.s. w.) - Was jedoch die Meinung einer selbstthätigen Bewegung selbst der Blutkügelchen betrifft, so vergleiche hierüber Burdach's Physiologie IV. B. p. 318 - 324,

44. [a] Aus eben diesem metaphysischen Principe von der absoluten Continuität des Universums, also a priori, folgerte L., dass es Mittelwes en zwischen Pflanzen und Thieren geben müsse. Er sagt in einem Schreiben an Herrmann, aus welchem auch die Stelle entnommen ist, zu welcher diese Anmerkung gehört: "...ich bin überzeugt, es muss solche Wesen geben: die Naturkunde wird sie vielleicht mit der Zeit noch entdecken. Wir fangen das Beobachten erst seit gestern an." Er hat daher, wie Ulrich, der deutsche Uebersetzer der Nouveaux Essais sur l'entendement, dem ich diese Stellen verdanke, (ll. B. p. 131, Anm.) mit Recht bemerkt, die Entdeckung des Polypen vorhergesagt. In Betreff des continuirlichen Stufenganges der Natur bemerkt jedoch L, dass es allerdings scheinbare Sprünge gäbe. La beauté de la Nature, qui veut des perceptions distinguées, demande des apparences de sauts et, pour ainsi dire, des chutes de musique dans les phénomenes et prend plaisir de mêler les espèces (Nouv. Essais. Liv. IV. chap. 16. §. 12.)

44. [b] Chacune de ces substances contient dans sa nature legem continuitatis seriei suarum operationum et tout ce qui lui est arrivé et arrivera (à M. Arnauld T. ll. p. 46.) Vgl. auch Theod. P. lll.

S. 201.

45. In seiner Abhandlung de ipsa Natura §. 10. drückt er diess so aus: commercium substantiarum oriri .... per consensum ortum a divina praesormatione, uno quoque, dum suae naturae vim insitam legesque sequitur, ad extranea accomodato, in quo etiam unio animae corporisque consisit.

46. L. sagt übrigens selbst (Commerc. Epist. Feder p. 106.) das in seinem Systeme der prästabilirten Harmonie etwas Mirakulöses Statt findet und Gott auf ausserordentliche Weise eingreist, aber dies sei nur der Fall am Ansang der Dinge, nachher ginge Alles seinen Gang fort nach den Gesetzen des Leibs und der Seele.

47. So sagt L., um nur noch sine Stelle über die prästabilirte Harmonie, auf die L. so oft zu sprechen kommt, anzuführen: Comme la nature de chaque substance simple .... est telle, que son état suivant est une consequence de son état précédent, voi la la cause de l' Harmonie tout trouvée. Obwohl er wieder einen äußserlichen Grund anführt: Car Dieu n'a qu'a faire, que la substance semple soit une fois et d'abord une Représentation de l'univers selon son point de vûe: puisque de cela seul il suit qu'elle le sera perpetuellement, et que toutes les substances simples auront toujours une harmonie entre elles, parce qu' elles

(hier also wieder ein objektiver innerer Grund) representent toujours le même Univers. (T. Il. P. l. p. 163. nisi fallor). Die präst. H. beruht übrigens bei L. auf einem in ihm noch unausgetilgten Rest von Cartesianismus, hat eigentlich nur da ihren Grund und Ursprung, wo er (wie in den im vorhergehenden Paragraphen aus der Theodicee citirten Stellen) die Differenz zwischen thätiger und leidender, denkender und bewusstloser Seele auf den cartes. Gegensatz von Denken und ansgedehnter Masse reducirt und nur auf diesen reflectirt. Es ist daher auch nicht zu übersehen, dass L. nur aus mechanischen Gründen auf seine präst. H. kam. Er sagt irgendwo selbst, dass er die Seele als die ursprüngliche Entelechie erkannt habe. dass er aber, als er die Gesetze der Bewegung erforscht, zur Einsicht gekommen sei, dass Alles nur auf mechanischem Wege vor sich gehe, jedoch so, dass die Principien des Mechanischen im Immateriellen lägen, ein Einfluss, der ein metaphysischer genaunt werden könne.

48. In seiner Lettre sur la Philosophie chinoise à M. de Remond nennt er zum Unterschied von der Emanationslehre, die Gott theilbar mache, die Seele eine production immediate de Dieu (§. 13.) und sagt hermach: elle ne peut être produit que de rien, was aber mit einer un mittel baren Produktion wenig zusam-

menzustimmen scheint.

49. Eine interessante Stelle über diesen Gegenstand findet sich auch in den mathematischen Werken Ls. (T. Ill.) in den Briefen an Schulenburg. tet: Fines seu limnes sunt de essentia creaturarum, limites autem sunt aliquid privativum, consistuitque in negatione progressus ulterioris. Interim fatendum est, creaturam, postquam jam valorem a Deo nacta est, qualisque in sensus incurrit, aliquid etiam positivum continere, seu aliquid habere ultra fines, neque adeo in meros limites seu indivisibilia posse revolvi.... Atque hic valor, cum consistat in positivo, est quidam perfectionis creatae gradus, cui etiam vis agendi inest, quae, ut ego opinor, substantiae naturam constituit .... Atque haec est origo rerum ex Deo et nihilo, positivo et negativo, perfectione et imperfectione, valore et limitibus, activo et passivo, forma (i. e. entelechia, nisu, vigore) et materia seu mole, per se torpente. Illustravi ista non nihil origine numerorum ex o et 1, a me observata, quae pulcherrimum est Emblema perpetuae rerum creationis ex nihilo dependentiaeque a Deo.

50. L. bedient sich zur Erläuterung in seiner Theodiée §. 50. und in seinen Bemerkungen über den Satz des Cartesianer Lami: daß Gott allein die Ursache von allem Positive sei, (T. l. p. 305.) des Beispiels von einem beladenen Schiffe, das der Fluß um so langsamer mitfortnimmt, je beladener es ist. Der Fluß ist die Ursache von dem Positiven in der Bewegung, von der Kraft, von der Schnelligkeit dieses Schiffes, aber die Last ist die Hemmung oder Einschränkung dieser Kraft, und die Ursache der Langsamkeit.

51. Wir fessen die Aufgabe nicht so: wie konnte. Leibnitz mit seiner Philosophie die orthodoxen Vorstellungen seiner Zeit zusammenreimen, sondern allgemeiner, weil sie so mehr Interesse hat. Eben so reduciren wir das Thema der Theodicée auf den Gegensatz von Glaube und Vernunft und deren Vermittlung, obgleich L. nur in seinem Discours de la conformité de la Foy avec la Raison ausdrücklich davon handelt; aber bei einigem Nachdenken erhellt es, dass das ganze Thema der Theodicée auf nichts anders hinausläuft, als auf die Ugbereinstimmung des Glaubens mit der Vernunft.

52. In der Gnade nimmt das Individuum das Verhältniss zu Gott wieder zurück, in welchem es sich befindet, wenn es ihm die Gerechtigkeit als ein Attribut beilegt; denn in der Gerechtigkeit - sonst wäre sie ein leeres Wort - steht das Individuum Gott als ein berechtigtes, Gott aber als verpflichtet ihm gegenüber. Zugleich erwacht ihm jedoch auch das Bewusstsein von der Unangemessenheit dieses Verhältnisses: es sich vor Gott endlich, negirt, und in diesem Gefühle seiner Rechtlosigkeit ponirt es die Idee der Unendlich keit in der Vorstellung der Gnade. So hat jede Position in Gott hier ihre Negation an einer zweiten entgegengesetzten Bestimmung oder Position. Die erste ist der Ausdruck der Relation Gottes auf den Menschen, die zweite der der Beziehung Gottes auf sich selbst, aber - wohlgemerkt! - selbst wieder nur im Vergleich und in der Beziehung zur ersten; denn an sich selber ist sie gleichfalls wieder eine Relation auf den Menschen, wie hier die Gnade. die wesentlich eine Beziehung auf den Menschen, kurz auf ein Objekt, woran sie sich bethätige, ausdrückt, ohne diese Beziehung gar nicht denkbar ist.

53. Die einzelne Handlung als solche ist frei-lich nicht nothwendig, aber ihr Wesen, ihr Charakter ist nothwendig. Die Totalität meines Handlungsvermögens, d. i. meines Wesens geht nicht in dieser Handlung auf, sie ist daher, gegen die Totalität gehalten, eine nicht nothwendige, zufällige. Aber ihrem Gehalte, ihrer Bedeutung, ihrem Wesen nach, ist sie eine nothwendige von mir als einem Individuum, das selbst ein bestimmtes Wesen hat. Nun bin ich aber nicht nur ein bestimmter Mensch, sondern auch der Mensch überhaupt in einer bestimmten, individuellen Gestalt. Das Dasein des Menschen überhaupt in mir, dem bestimmten, ist vor Allem das Gewissen, das mir Vorwürfe macht über die Handlungen, zu denen mich meine individuelle Natur antreibt, ist die Liebe und Verehrung anderer Menschen wegen Gaben und Eigenschaften, die ich nicht oder wenigstens nicht in dem Grade, wie sie, besitze, ist die Erkenntniss meiner eignen Schranke, das Bewusstsein, dass das Wesen des Menschen in mir sich nicht adaquat und vollkommen entfaltet und geoffenbart hat u. s. w. In Beziehung auf mich als Mensch überhaupt, d.h. inwiefern die ellgemeinen Eigenschaften des Menschen als Gewissen und Anlage wenigstens in mir liegen, ist meine Handlung nicht nothwendig — andere Menschen, in denen sich die Eigenschaften, die in mir nur als Anlage vorhanden sind, zur Wirklichkeit entfaltet haben, würden anders, besser gehandelt haben in dem nämlichen Fall, als ich - in Beziehung auf mich aber, wie ich Mensch in dieser bestimmten Gestalt, in dieser Schranke bin, in Beziehung also auf mein bestimmtes Wesen ist sie nothwendig. Frei (zufällig, willkührlich) ist eine Handlung, wenn sie nicht der Totalität des handelnden Wesens entspricht, nothwendig, wenn sie dieser entspricht Nur das Adaquate, das Vollkommne ist nothwendig. Wenden wir nun dieses auf das Verhältnifs der Welt zu Gott an! Fasse ich die Welt als eine, als diese Welt, so ist sie freisich nicht nothwendig, denn sie ist dann nicht der plenus effectus des göttlichen Schöpfungsvermögens. Aber die Welt als diese fassen, das thut nicht der Gedanke, sondern die oberflächlichste Vorstellung und Einbildung. Die Welt ist das Un iversum, der absolute Inbegriff aller Gattungen, Arten, Individuen, aller vergangnen und künltigen, möglichen Entwicklungen und Revolutionen. Wie kann ich also, ausser mit der gegenstandslosesten leersten

Einbildung das Universum in das Prädikat : dieser Welt einfassen? So wenig Gott dieser ist, so wenig ist das Universum dieses; das eben ist das Wesen und der Begriff des Universums, dass der Begriff der Endlichkeit und Diessheit vor ihm verschwindet. Wäre die Welt diese Welt, dann wäre auch der Act der Erschaffung dieser Art gewesen, Gott hätte anno so und so viel sie erschaffen und anno so und so viel würde er eine neue erschaffen, kurz so wäre die Handlungsweise Gottes eine successive; zeitliche, endliche, menschliche Handlungsweise - denn nur ich dieses zeitlich bestimmte Individuum bringe jetzt zu dieser Zeit dieses Werk hervor, nur in der successiven Reihe meiner Werke erscheint die Tctalität meines Wesens - so wäre Gott ein rein individuelles Wesen, so gut wie Unser einer. Und als solcher wird er in der That da vorgestellt, wo aus einem blosen Willens-Act die Welt abgeleitet wird,

54. Wen der hier gemachte Unterschied zwischen dem Menschen als denkendem und persönlichem Wesen noch befremden sollte, der denke nur unter anderm z. B. an die Collision, in die der Mensch als erkennendes, denkendes Wesen mit sich als persönlichem, fühlendem Wesem geräth, wenn er das Werk emes aus irgend einem Grunde ibm nicht gleichgültigen, oder gar befreundeten Menschen, das er aber als ein schlechtes Buch erkennt, beurtheilen soll. Hier tritt der Unterschied, den wir eben im Denken erkannten und entwickelten, ale ein Faktum in die Empfindung ein. So wehe es dem Kritiker als Menschen thut: er kann doch nicht anders, als Denken, er mus das Werk verdammen. Das Denken oder die Erkenntnis bethätigt sich hier als die rücksichtslose Macht der Nothwendigkeit und Gerechtigkeit, als eine von mir unterschiedne Macht, der ich mit meinen Gefühlen, Interessen, Neigungen, in denen ich allein mein eigentlich persönliches Dasein habe, eben so gut, wie der Andere, völlig gleichgültig bin, kurz als eine rein unpersönliche Thätigkeit. Wäre zwischen mir als persönlichem und denkendem Wesen kein Unterschied, so könnte ich auch nicht von meinen persönlichen Verhältnissen abstrahiren, nicht ein Urtheil fällen, das meinen persönlichen Gesinnungen und Empfindungen widerspricht; ja ich wülste gar nichts von dem Unterschiede zwischen Wahrem und Nützlichem oder Angenehmem, Objektivem und Subjektivem. Der Verfasser hat übrigens schon früher

in einer Dissertation de Ratione universali etc. 1828. diesen Gegenstand zu behandeln versucht, und hier unter andern die Sätze ausgesprochen: cogitans Nemo Cogito, ergo omnes sum homines. - Sätze, die natürlich nur von dem reinen Begriffe des Denkens gültig sind.

55. Qui specimen, sagt. Leibnitz, profundissimae philosophiae Platonis cupit, is legat ... ipsum Parmenidem et Timaeum, quorum ille de Uno et Ente i. e. Deo (nam nulla creatura est ens, sed entia) admiranda ratiocinatur, hic naturas corporum solo

motu et figura explicat etc.

56. Wesentlich ist es, zu bemerken, dass die Philosophie an und für sich in keiner Beziehung zur (historischen, positiven) Theologie steht, folglich auch nicht im Gegensatze zu ihr, schon aus diesem einfachen Grunde, weil die Philosophie wesentlich die freie, die allgemeine Wissenschaft, die Theologie aber nicht nur eine besondere, bestimmte, sondern ihrer Basis, ihrem Standpunkt, ihrem Gesichtskreis nach selbst beschränkte Wissenschaft ist, das Allgemeine aber nicht dem Besonderen, sondern nur das Besondere dem Besondern entgegengesetzt ist. Der ausgesprochene Unterschied zwischen Theologie und Philosophie, das jene den Willen, diese die Vernunst Gottes zu ihrem obersten Objecte habe, ist daher auch nur in der Vergleichung gültig; denn die Philosophie hat auf historischem Wege, schon vor dem Christenthum in Sokrates und Plato die Idee des Guten in sich aufgenommen, und zwar aus eignen Kräften und Mitteln.

57. Gegen die gewöhnliche Folgerung, dass eine Nothwendigkeit der Handlungen Lob und Tadel, Belohnung und Strafe aufhehe, macht L. auch schon die beachtungswerthe Bemerkung i Theod. §. 75 - ein Gedanke worin er jedoch schon den Pomponatius zu seinem Vorgänger hatte - dass diess keineswegs der Fall sey. Die nothwendigen Handlungen wären immer noch wenigstens insofern in unserer Gewalt, als wir sie thun und unterlassen könnten, je nachdem die Hoffnung oder die Furcht des Lobes oder des Tadels, des Vergnügens oder Schmerzens unsern Willen bestimmten. Wir können auch loben und tadeln, fügt er hinzu, die guten und übeln natürlichen Eigenschaften eines Pferdes, Steines, Menschen

woran der Wille doch keinen Antheil hat.

58. Ihrer ursprünglichen historischen, selbst schon vorchristlichen Bedeutung nach sind Himmel und Hölle offenbar nichts weiter als der (unwillkührliche ) Ausdruck, die Dar- und Vorstellung von der Realität des Unterschieds zwischen Gut, und Böse in einer dem roben, sinnlichen Menschen fühlbaren Weise. Aber im spätern Christenthum verlor diese Vorstellung die ethische Bedeutung, die sie in Bezug auf den sinnlichen Menschen hat, und die Hölle wurde nur der Ausdruck der orthodoxen Bornirtheit, die soweit ging, dass Augustin und viele andere Theologen nach ihm die ungetauft gestorbenen Kinder zur Hölle verdammten, und folglich, da die orthodoxe Bornirtheit des Geistes nothwendig im Herzen in Hass und Bosheit ausschlägt, der Ausdruck der Bosheit und des Hasses. den Aristoteliker Ernestus Sonerus, der die merkwürdige, übrigens aus dem Aristoteles abzuleitende Behauptung that, dass Gott nur ein speculatives Leben zukomme, aber keine virtutes morales und keine vita activa, weil damit seine Seligkeit verloren ginge, (s. Jac. Thomasii Orationes Lips. 1683. Orat. XXI. p. 505.) die ewige Verdammnis 'desswegen verwarf, weil eine endlose Strafe mit einem endlichen Vergehen in keinem Verhältniss stände, vertheidigt L. die Ewigkeit der Höllenstrafe (Theod. §. 266.) aus dem Grunde, dass die Dauer der Schuld die Dauer der Strafe zur Folge habe, dass die Verdammten nicht aus ihrem Elende gezogen werden könnten, weil sie Sünder blieben. Allein die wahre Pein in Folge der Sünde ist das Gefühl der Schuld. Da. wo aber immer gesündigt wird, wird nicht mehr gesündigt. Die Schuld ist die wahre Hölle, aber zugleich auch das Fegteuer des Sünders. Ohne Gewissen gibt es keine Empfindung der Schuld, ohne eine Empfindung des Guten keine Empfindung des Bösen und seiner Qual; ja die schrecklichste Qual, die Qual der Schuld, des bösen Gewissens ist nur die indirekte Empfindung des Guten und seiner Allmacht. Das Gute wäre eine höchst beschränkte und elende Machtt, wenn das Böse sich rein und absolut von ihm lostrennen, und, so zu sagen, ein Reich für sich selber gründen könnte. Wenn also die Qual der Qual nur der auch im Bösen noch unaustilgbare Rest des Guten ist, so muss die Hölle auch, um Hölle zu sein, den Gegensatz gegen sich in sich tragen, und ein von allem Guten, wie von aller vernünftigen, erlösenden Thätigkeit und Wirklichkeit absolut ausgeschlossnes und auf sich allein concentrirtes Reich

des Bösen ist daher das gräuelvollste Phantom, das die Macht der Phantasie - eine noch lange nicht genug erkannte Macht - aus ihrem Schattenreich hervorgerusen hat. In Beziehung auf L. ist noch zu be-merken, dass er übrigens auch in dieser Materie seiner, als eines Denkers, würdige Ansichten hat, wie wenn er sagt (T. Vl. p. 84.): neminem damnari nisi a se ipso, ferner: les péchés trainent naturellement leur châtiment après eux par une espèce d'harmonie préétablie et ces châtimens tendent toujous au bien, (1st diess aber bei den Höllenstrafen der Fall?) ferner: ceux qui ne connoissent point les perfections de la Divinité s'en punissent eux mêmes (T. V. p. 53. 54.) - Gedanken, die sich übrigens schon bei Scotus Erigena finden, der in seiner Schrift de pradestinatione (ich glaube c. 16.) sagt: in omni enim peccatore simul incipiunt oriri peccatum et poena ejus, quia nullum pec-

catum est, quod non se ipsum puniat.

59. Leibnitz äußert sich jedoch auch zweifelhafter und gelinder über Spinoza, zu dem sich L. selbst früher einmal hingeneigt hatte, und sagt, dass er in Betreff dieser Materie dunkel sei. Car il donne la pensée à Dieu après, lui avoir ôté l'entendement. Cogitationem, non Intellectum concedit Deo. Theodicee § 173. Eben daselbst § 174. sagt L. von Spinoza, dass er eine necessité metaphysique in den Ereignissen dans les évènemens suchte. Und die Absurditäten, die Bayle aus Spinozas Lehre folgerte, beruhen auf dieser Auffassung. L. wendet hier jedoch seinen Begriff von der metaphysischen Nothwendigkeit auf Sp. an. Aber eine metaphysische Nothwendigkeit kann man im Sinne Spinoza's nur in den Handlungen der Substanz selbst finden, oder nur da, wo an sich selbst, dem Inhalte nach Wesenheit und Wahrheit ist, in den Gegenständen der Erkenntnis und Vernunft, wie z. B. in der Mathematik, aber nicht in den blossen Faktis und Begebenheiten, die von den Vernunftobjekten sich eben so unterscheiden, wie die Modi von der Substanz dadurch sich unterscheiden, dass ihr Sein nicht in ihrem Begriffe oder Wesen liegt. Nothwendig im Sinne Spinoza's ist nur das, dessen (objektiver und wesenhafter) Begriff das Sein enthält. Aber diese Nothwendigkeit kommt keineswegs den evenemens und überhaupt den endlichen Dingen zu, deren Wesen vielmehr darin besteht, dass sie gedacht werden können, ohne dass sie sind, wo also keineswegs an sich die Möglichkeit des Andersseins ausgeschlössen ist; obgleich das an sich selber Zufällige der äußerlichen, his ins Unendliche gehenden Verkettung der Endlichkeit nach nothwendig ist, was aber eine Nothwendigkeit ganz andrer Art ist. Wenn man freilich wie Bayle die absolute Nothwendigkeit bis auf die nicht absoluten, endlichen Dinge ausdehnt, so kommen natürlich Absurditäten heraus; aber liegt die Quelle dieser Ungereimtheiten in Spinoza oder nicht vielmehr in Bayle, wenn er, was Sp. vom Lichte sagt, auch von den Farben und ihren Nüançen gesagt wissen will?

60. Dass die hier gegebene Erörterung des Begriffs der Nothwendigkeit mit Spinozas Sinn und Gedanken übereinstimmt, beweist unter andern solgende treffliche Aeuserung von ihm: Si Dei natura nobis est cognita, tam necessario ex natura nostra to affirmare sequitur, Deum existere, quam ex natura trianguli ejus tres angulos duobus rectis aequari fluit, et tamen nunquam magis liberi sumus, quam quum rem tali modo affirmamus. Epistol.

34.

Der Unterschied, den L zwischen der moralischen und metaphysischen Nothwendigkeit macht, hält einer strengen Kritik nicht Stand. Auch von dem mo-Nothwendigen ist das Gegentheil unmöglich; ralisch es widerspricht sich, dass das Gute anders als gut handeln sollte; wie das Wesen, so die That; das Gute kann nur gut, sich selbst gemäß handeln. Wie es, um mit Spinoza zu reden, aus der Natur des Dreieckes folgt, dass seine drei Winkel gleich sind zweien Rechten: so folgt es aus der Natur des vernünstigen Wesens, dass seine Handlungen vernünftige, des guten, das seine Handlungen gute sind, nur mit dem Unterschiede, der übrigens für den vernünftigen Menschen von selbst versteht, dass diese letztere Nothwendigkeit mit Wissen und Willen, ja sein Wissen und Wollen selbst Freiheit ist nichts anders als Einheit. Wer nicht mit sich Eins ist, der ist unfrei. Wo ist denn überhaupt ein Wesen frei? Da, wo es in seinem Esse ist. Mein Element ist meine Freiheit; wo mein Element ist, da ist meine Heimath, mein Ursprung, mein Gott, und nur wo mein Gott ist, ist meine Freiheit. Frei, im strengsten Sinne, ist der Philosoph nur im Philosophiren, frei der Künstler nur im Schaffen; im Uebrigen findet er sich gebunden, beschränkt, gedrückt, weil er sich hier nicht in seinem immanenten Verhältnisse befindet, weil er hier nicht in seinem ursprünglichsten und eigensten Elemente ist. Einheit des Innern und Aeussern, des Bedürfnisses und Verhältnisses, des Triebes und des Gegenstandes, des Wesens und der That, der Pflicht und Neigung, des Gesetzes und Willens, sonst nichts ist Freiheit. Selbst die sinnliche Freiheit offenbart das Wesen der Freiheit: ein Wesen in eine Sphäre versetzen, die seiner Natur widerspricht, heisst es seiner Freiheit berauben. Woher die Qual der Gefangenschaft? weil sie unnatürlich ist. handelt der Mensch frei? nur dann, wann er nothwendig handelt; denn nur dann entspringt die Handlung aus meinem Innersten, ist sie derbündige, schlagende, präcise Ausdruck meines Wesens, meiner Selbst, eine Handlung, von der Ich im vollen Sinne der Urheber bin. Wie tief ist auch Spinoza hierin, wenn er sagt, dass nur die Handlung frei sei, die ganz aus der Natur eines Wesens für sich allein abgeleitet und erklärt werden kann! Also nur der Mensch handelt frei und ist ein freier Mann, der, ungeachtet äusserlicher Hindernisse und Nachtheile, sie seien welcher Art sie wollen, also mit Opfern, die seinem wahren Wesen, das er als seine Bestimmung erkennt, entsprechende Sphäre sich gibt und behauptet, beseitigend Alles, was ihm widerspricht. Freiheit und Wahrheit ist daher identisch; nur der Wahrhofte ist frei; aber der Wahrhafte handelt mit der Strenge metaphysischer Nothwendigkeit, seine Handlungen sind der adaquate, untrügliche, unwillkührliche Ausdruck seines Wesens. Nothwendigkeit ist überhaupt nichts anderes, als der Aus druck der Freiheit. Was im Wesen, in der Idee Freiheit ist, das ist und erscheint in der Zeit, in der Entäußerung, in der Succession als Nothwendigkeit. Jede Freiheit, die nicht zugleich Nothwendigkeit ist, ist ein kindischer Traum, ein blosser Wahn der Freiheit. Gerade das, was die eitlen Freiheitsschwindler auf dem Gebiete des Intellektuellen als triste, todte Nothwendigkeit fassen und welchem sie die Freiheit als das wahre Princip entgegensetzen wollen, gerade das ist der höch-ste Triumph der Wahrheit, der Ausdruck der Freiheit im Intellektuellen. Das Freie im Gedanken, das Freie in und an sich ist in seiner Aeußerung, seiner Erscheinung, seiner Offenbarung für uns das Nothwendige.

62. Locke nimmt bekanntlich ausser seiner Expérience noch die Reslexion des Geistes über seine eigene Operationen als eine Quelle der Ideen au; aber diese

hat nur eine secundäre Bedeutung, denn die perception, die nach Locke (Liv. II. ch. g. §. 1.) die erste und einfachste Idee ist, die wir durch die Reflexion erhalten, ehen so die retention (chap. 10.) die Abstraktion (ch. 11. §. g.) beziehen sich, wie überhaupt die Operationen des Geistes, nur auf die von den Sinnen

erhaltenen Ideen, hängen nur von ihnen ab.

63. Es ist hier der Ort, auch der Gedanken Ls. über die Logik zu erwähnen. Die theoretische Philosophie, im Unterschiede von der praktischen, stützt sich nach ihm sur la véritable analyse dont les Mathématiciens donnent des échantillons, mais qu'on doit appliquer aussi à la Metaphysique et à la Theologie naturelle, en donnant de bonnes definitions et des axiomes solides. (T. Vl. p. 246.) Er tadelt daher den Malebranche, Arnauld und Locke, dass sie dem Cartesius, welcher die Definition der allgemeinen metaphysischen Bestimmungen unter der Voraussetzung, dals sie allgemein bekannt wären, vernachlässigte, gefolgt wären und ihre Ideen nicht vermittelst der Definitionen fixirt hätten. J'ai fabriqué, sagt er von sich, quantité de définitions, que je souhaite de pouvoir ranger un jour. (T. Vl. p. 216.) Die Definitionen unterscheidet er ,, in nominale, welche nur die Unterscheidungs - Merkmale einer Sache enthalten, und in reale, aus welchen erhellt, dass die Sache möglich ist. Die nominalen Definitionen reichen nicht zur vollkommenen Erkenntnis hin, ausser wenn es schon wo anders her bekannt ist, dass die definirte Sache möglich ist. Hieraus ergibt sich auch der Unterschied zwischen wahrer und falscher Idee; wahr ist sie nämlich, wenn der Begriff möglich ist (cum notio est possibilis) falsch, wenn er einen Widerspruch enthält. Die Möglichkeit einer Sache erkennen wir aber entweder a priori oder a posteriori. A priori, wenn wir den Begriff in seine Bestandtheile auflösen oder in andere Begriffe, deren Möglichkeit bekannt ist und in denen wir nichts Widerstreitendes erkennen, und diels geschieht unter anderem, wenn wir die Weise, wie eine Sache hervorgebracht werden kann, einsehen, daher die Definitiones causales besonders nützlich sind: a posteriori, wenn wir die wirkliche Existenz einer Sache in Erfahrung bringen. Es gibt jedoch auch eine deutliche Erkenntnils von undefinirbaren Begriffen (notionis indefinibilis) (doch wohl nicht indesinibilis), wenn nämlich der Begriff ein primitiver ist oder nota sui ipsius d.

h. wenn er unauflöslich ist, oder nur durch sich selbst erkannt wird, atque adeo caret requisitis (nicht mehr Begriffe hat, die zu ihm erfordert werden oder in ihn eingehen.) Die Erkenntnis eines deutlichen primitiven Begriffs ist die intuitive, und diese Begriffe oder prima possibilia sind nichts andres als die absoluten Attribute Gottes, als die ersten Ursachen und der letzte Grund der Dinge." ( Medit. de Cog-Verit. et Ideis. ) Die logische Form ( besonders die Definition) ist nach L. bei Streitigkei-ten von großem Nutzen. Ego certe legitimam disputandi formam appellare soleo judicem controversiarum. (T. VI. p. 72.) Die Lehre von den Schlüssen ist ihm eine eben so demonstrative Wissenschaft als die Arithmethik und Geometrie. (Ep. l. ad J. C. Langium.) Den Syllogismus hält er keineswegs, sowohl aus Gründen der Vernunft, als aus eigner Erfahrung, für unbrauchbar zur Entdeckung der Wahrheit (Resp. ad V. Ep. Bierling.) An den bisherigen Logiken vermisste , er besonders die praktische Logik, die Dialektik der moralischen Gewissheit, die Lehre von den Graden der Wahrscheinlichkeit. (T. Vl. p. 246. u. T. V. p. 405.) Die Fundamente seiner Wahrscheinlichkeitslogik gibt er in einem Briefe ad Placcium. (T. Vl. p. 56.)

64. "Da der Dichtkunst malerische Hülle Sich noch lieblich um die Wahrheit wand! Durch die Schöpfung floß da Lebensfülle, Und was nie empfinden wird, empfand."

Wie viel hat man nicht schon vom Idealismus und Pantheismus als Verirrungen der speculirenden Vernunft geschwatzt! Und keiner dieser Schwätzer bedachte, daß auch die Empfindung ihren Idealismus und Pantheismus hat Aber was ist auch schwieriger zu erkennen, als die Metaphysik der Empfindungen? Und was natürlicher, als daß die Menschen im Denken verläugnen, was sie im Empfinden eingestehen? Denken erfordert Arbeit, Empfinden nicht. Im Empfinden ist der Mensch zu Hause, im Denken in der Fremde. Was Wunder, wenn sie sich daher hier gewöhnlich nicht zu orientiren wissen?

65. Nach der Leibnitz-Wolfischen Psychologie sind die Sensationen repraesentationes compositi in simplici. (Wolf Psychol. rationalis §. 83.) Sensationes sunt perceptiones objectorum externorum (mutationem organis sensoriis inducentium.) (§. 63.) (u. W. Psych. empirica §. 24, §. 63. §. 67.) Die spätere em-

pirische Psychologie dagegen (S. Jacob: Grundriss der Erfahrungs-Seelenlehre Halle 1795. S. 116. etc.) unterschied richtig zwischen subjektiven Empfindungen (Gefühle) und objektiven oder Erkenntnissempfindungen. Allein jede objektive oder Erkenntnissempfindung ist doch auch zugleich eine subjektive und ursprünglich, zuerst nichts anders als eine subjektive Empfindung. Die Gesichtsempfindung des Lichtes würde für mich, wenn ich zum ersten Male es erblickte, keine objektive Wahrnehmung enthalten, sondern ein blosses schmerzliches Gefühl ausdrücken. Dem Caspar Hauser - und das sind unläugbare Fakta - waren anfangs die meisten Gesichts-Gehör-Geschmaks-Geruchs-Empfindungen nichts als Pfahle ins Fleisch, Wunden, schmerz-Eine objektive Empfindung ist nichts liche Gefühle. anders als eine apathische oder wenigstens nicht merklich schwerzliche oder lustige Empfindung; geht sie ins Pathos über, so übertäubt gleichsam das Gefühl die objektive Empfindung, schlägt sie nieder. Die objektiven Empfindungen, besonders des Auges, Ohres sind darum an ein gewisses Maass des Objektes gebunden; wird dieses überschritten, so vergeht Einem Sehen und Hören. Ueberdiess fragt es sich, ob es wirklich Empfindungen gibt, die man als blosse Gefühle, welche gar keine, wenn auch noch so dunkle, Erkenntnis ausdrükken, den Erkenntnissempfindungen entgegensetzen darf. Um hierüber ins Reine zu kommen, ist es vor Allem nothwendig, nicht die menschliche Seele allein im Auge zu haben; denn wir leben in einer höhern Region schon, als der der blossen Empfindung, in der Region des klaren deutlichen Bewusstseins, wo wir uns offenbar dem Gefühle entfremden, und das lumen naturae Empfindung vor dem Sonnenglanze des Bewusstseins erbleicht. Aber in der thierischen Seele ist die subjektive Empfindung des Schmerzes und der Lust die Erkenntnissempfindung selbst. Das Bedürfniss des Thiers ist sein Sinn; das Nöthige allein sein Objekt. Die Infallibilität der thierischen Vernunft beruht auf dieser auschliesslichen Beschränkung auf das Eine was Noth thut. Ne sutor ultra crepidam, das ist die Devise der Thierwelt. Das Gefühl des Mangels ist in dem Thiere der Stern der Weisen, der es an die Krippe seines Heilands führt. Der Mangel ist ein bestimmter und um so bestimmter, je beschränkter und bestimmter das Thier selbst ist, das Gefühl des Mangels folglich auch ein schlechthin bestimmtes,

und eben in dieser Bestimmtheit liegt der Fingerzeig Gottes, die untrügliche, apriorische Erkenntniss des bestimmten fehlenden Objektes, und in seiner Lust am Genusse des Objekts die apodiktische Gewissheit, dass der Gegenstand der seinige, der wahre, dieser und kein andrer ist. Die Triebe der Thiere sind termini technici, die aufs bestimmteste die Gegenstände ihrer Bedürfnisse bezeichnen und ausdrücken. Die Gefühle unterscheiden sich von den (objektiven) Empfindungen wemger durch sich selbst, als durch die Natur ihrer Gegenstände. Je näher mir ein Objekt liegt, je mehr es mit mir und meinem Selbst-interesse zusammenhängt, je wesentlicher es mir ist, desto interessirter, desto egoistischer, desto unabson. derlicher von mir, desto subjektiver also ist auch meine Erkenntnifs, meine Vorstellung, meine Empfindung von ihm. Und eine solche interessirte Empfindung, eine solche, bei der ich selbst, (in konkreterer Form) mein Leben betheiligt ist, eine mir nahe, mir ans Herz gehende, mit meinem Sein identische Empfindung eines (ebendesswegen mir wesentlichen, mir nahen oder unmittelbaren nächsten) Objekts ist: obwohl an sich, für den denkenden Betrachter eine Vorstellung, für mich ein Gefühl. Das allernächste Objekt ist mir aber der eigne Leib. Die Vorstellungen von den Zuständen desselben äussern sich daher als Vergnügen und Schmerz, sind, als unmittelbar mich selbst betreffende Vorstellungen, Gefühle. Wir sind hier zugleich Richter und Parthei, unser Urtheil daher best ochen, rein subjektiv. dungen von Gegenständen dagegen, die uns entfernt liegen, d h. an die uns nicht das unmittelbare Lebensinteresse bindet, sind freie, d. i. objektive, Erkenntnissempfindungen, oder richtiger eigentliche Vorstellun-Das Gefühl involvirt und repräsentirt daher auch, wie die Vorstellung, den Gegenstand, der Unterschied kommt nur von dem Verhältnis, in dem ich zu dem Gegenstand stehe, ein Verhältniss, das aber, im Gegenstande selbst zugleich gegründet ist. Thieren nun, den niedrigen wenigstens, sind nur die Gegenstände ihres Bedürfnisses die Gegenstände ihrer Sinne - die Augen selbst, wenn sie welche haben, sind nichts anders als die äußersten Vorposten und Tirailleurs ihrer Fressorgane, die idealen, die in die Ferne sich erstreckenden Fangwerkzeuge. ihrer Beute. Die Erkenntnisse und Vorstellungen

Thiere von selbst räumlich entfernten oder a posteriori unbekannten Gegenständen sind daher, weil diese ihre Gegenstände ihnen wesentlich - nahe und nothwenige sind, als identisch mit ihrem Selbsterhaltungs-Trieb, blosse und zwar unfehlbare, schlechterdings bestimmte und gewisse Gefühle. Aber wie die Vorstel-lungen und Empfindungen der Thiere blosse Gefühle sind, so können auch hinwiederum die Gefühle, selbst im Menschen, gewisse, wenn auch höchst beschränkte Arten der Erkenntniss sein. Mir gefällt dieses Gedicht nicht, aber ich kann keinen Grund angeben, warum: Aber ein Andrer erich fühle das Mangelhafte blos. kennt den Grund; er kann mein Gefühl entzaubern. Mein Gefühl war eine unaufgelöste, verwickelte, confuse Vorstellung. Die Gefühle der Antipathie und Sympathie, die wir oft beim ersten Anblick eines Men schen empfangen und freilich je nach der Beschaffenheit des empfindenden Subjekts oft mehr oder weniger trüglich sind, sind nichts anders als Eindrücke und Vorstellungen von der Totalität eines Menschen, die aber eben desswegen nur confus sein können. später rechtfertigt sich unser Gefühl, d. h. der Knaul unsrer confusen Vorstellungen löst sich nach und nach in die deutlichen Vorstellungen der einzelnen Eigenschaften dieses Menschen auf; was Gefühl war, ist jetzt Erkenntnifs, unsre Seele daher auch wieder im Elemente der Freiheit, die ihr der Druck des Gefühls geraubt hatte. Wir thun und unterlassen oft Etwas, ohne zu wissen: warum. Erst mit der Zeit finden wir den wahren Grund; der Grund war auch früher schon in uns. aber nur eine confuse Vorstellung, die sich erst später entfaltete und dadurch ein Gegenstand des Bewusstseins wurde. Die (körperlichen) Gefühle des Schmerzes und Vergnügens geben uns freilich keine anatomische und physiologische Einsicht in unsern Körper - sehen wir doch selbst im Gebiete des Moralischen, also da, wo wir recht gut sehen könnten, die Splitter in den Augen Anderer, aber nicht die Balken in unsern eignen denn das Gefühl ist nur der specielle Ausdruck einer speciellen Affection des Körpers; aber gerade wegen dieser seiner Specialität ist das bestimmte Gefühl ein Naturlaut, der seinen Gegenstand charakterisirt, aber für uns ein απαξ λεγόμενον, dessen Bedeutung wir nur auf mittelbare Weise (als Aerzte, Physiologen) erkennen. Die Gefühle im Besondern sind die allerfeinsten Wahrnehmungen und Vorstellungen der aller-

feinsten Differenzen. Das Gefühl ist ein Doctor subtilissimus. Nur wegen seiner außerordentlichen Spitzfindigkeit verstehen wir oft nicht diesen Doctor. Gleich wie dem, der von einer Philosophie nur die allgemeinsten Sätze oben abschöpft, kurz dem oberflächlichen Menschen jede specielle Bestimmung und Unterscheidung als Sophistik, als ein objektives Nichts erscheint, weil sein plumper Sinn keine Bestimmung, keinen Unterschied mehr wahrnimmt: so erscheinen uns denn auch die Gefühle als nur subjektiv, nur weil sie in die speciellsten Differenzen eingehen, die allerdings auch an sich selber kein Objekt der eigentlichen Erkenntniss sind. Selbst die Gefühle der Idiosynkrasie sind nicht grund- und gegenstandslos. Es gibt freilich welche, die man als blosse Caprisen der Natur ansehen kann. Leibnitz selbst erzählt von Leuten, qui n'ont pû soutenir la vüe d'une épingle mal attachée. (T. Vl. p. 325.) Aber im Wesentlichen bezieht sich die ldiosynkrasie auf gewisse Dinge, die an sich selber sei es nun z B. in der Farbe oder im Geruch oder in der Gestalt - etwas Besonderes, eine 'pikante Eigenthümlichkeit haben, die ein andres Subjekt, je nach seiner Besonderheit, so oder so afficirt. nehm oder nicht, ist eins: immerhin ist dieses particulare Gefühl die Wahrnehmung einer particularen Eigenschaft des Objekts, einer Differenz, wodurch dieses Ding sich vor allen andern auszeichnet. Die meisten Menschen haben eine Scheu vor den Amphibien, nicht ohne Grund: sie sind großentheils schädlich. Wie oft warnt und bewahrt uns in zweifelhaften Fällen ein Gefühl des Ekels vor dem Genusse schädlicher Stoffe? Was sind also solche Gefühle anders, als unmittelbare, schlechtweg entschiedne, kategorische (Negation oder Affirmation einschliesende) Vorstellungen, signa prognostica besonderer Qualitäten, Vorstellungen, die freilich die Gegenstände nur in ihrer Beziehung auf uns, die aber doch ein Resultat ihrer objektiven Eigenschaften ist, darstellen und desswegen Gefühle sind und heißen. - Aber obgleich auch die Gefühle Repräsentationen sind, so ist es dessen ungeachtet wesentlich, zwischen Gefühl und Empfindung, Empfindung (als dem subjektiven) und Vorstellung (als dem objektiven Ausdruck des Objekts) scharfe Gränzen zu ziehen. Leibnitz selbst sagte ja, dass es unendlich verschiedne Stufen und Grade der Vorstellungen gäbe, und unterschied Vorstellung und Empfindung.

noch zur Zeit der Leibnitz-Wolfischen Philosophie emporgekommne empirische Psychologie machte indess dieser mit Recht den Vorwurf, dass sie der Perception eine zu unbeschränkte und allgemeine Bedeutung gegeben und die Thätigkeiten der Seele nicht gehörig unterschieden habe. (S. Tetens : Philos. Versuche über die menschliche Natur I. B. 1777. p. 4, 8. — 11. Meiners Grundrifs der Seelenlehre p. 25.) Die empirische Psychologie falste jedoch auch die Vorstellung der Monade in einem dem Sinne L.s wenigstens nicht entsprechenden, höchst beschränkten und subjektiven Sinne auf, indem sie dabei an keine andere Vorstellungen dachte, als an solche, wie wir etwa von "einem Pferde der Sonne, einem (diesem oder jenem gleichgültigen) Menschen" haben. Sie dachte nicht daran, dass diese Vorstellungen nicht die Gattung, sondern selbst nur eine besondere Art der Vorstellung im Sinne L.s Die Vorstellung der Mowenigstens ausdrücken. nade von einer andern ist keine gleichgültige, sondern wesentlich nothwendige, eine Vorstellung von ihrem Alter ego. Ich kann sein ohne die Vorstellung einer Sonne, eines Pferdes, aber die Monade kann nicht sein ohne ihre Vorstellungen. Die Vorstellung wurde zwar §. 11. mit Reminiscenzen verglichen, aber man gebe dieser einen allerdings begründeten Mangel der Monadologie aussprechenden Vergleichung nicht mehr Bedeutung, als ihr gebürt und übersehe nicht die Beziehung, in der sie allein gültig ist! Der Gedanke L.s, dass die Repräsentation oder Perception das Wesen der Seele ist, ist allerdings ein tiefer. Er erscheint nur einseitig, wenn man die Vorstellung selbst in einem beschränkten Sinne erfasst und nicht bedenkt, dass der Gegenstand der Vorstellung das Universum, das Unendliche ist, das qualitativ Unendliche der Gegenstand der deutlichen, adaquaten, das quantitativ Unendliche der confusen Vorstellung. - Einer Kritik der L. Lehre von der Perception enthalten wir uns hier, da sie von . der Geschichte selbet gemacht wurde und sie nur bei einem Rückblick auf die L. oder vielmehr L .- Wolfische Philosophie ihren passenden Platz findet.

66. Der innige Zusammenhang des (an sich oder relativ, in Bezug auf ein andres organisches Wesen, in wiesern es ihm nicht blos zu seinem Ausenthaltsort, sondern zu seiner ganzen äussern Lebensphäre dient) Unorganischen und Organischen gibt sich besonders in der Bestimmtheit kund, mit welcher eine bestimmte Pslan-

zenspecies nur an eine bestimmte Erdart, ein bestimmtes Thier nur an eine bestimmte Pflanze oder ein bestimmtes Thier gebunden ist -- eine Bestimmtheit, auf der die qualitative Beschränktheit, aber eben desswegen die quantitative Unbeschränktheit, die unendliche Vielartigkeit des Thierlebens beruht. Das Geschlecht der Raupentödter (oder Schlupfwespen nach Einigen): Ichneumon, z. B. legt die eine Art in diese, die andre in eine andre Raupenart ihre Eyer - einige selbst in die Eyer der Schmetterlinge und lebt in ihnen als Larve - obwohl es auch hievon Ausnahmen gibt, indem einige kleine Raupentödter keine Raupe verschonen, und bisweilen in einer und derselben Raupenart verschiedene Raupentödter, die aber vielleicht nicht sehr von einander verschieden sind, sich vorfinden sollen. Auch die vielbefeindete Blattlaus birgt und ernährt in ihrem eignen Fleisch und Blut eine Art - den J. Aphidum - vom Ey bis zum Stadium der Reife, wo der lästige Gast endlich ausschlüpft, aber die arme Blattlaus jetzt auch eine ausgefreisne, leere Hülse ist. Die Milben leben, eine Art in den Büchern, eine andre auf dem Maulwurf, eine andere auf der Fledermaus u. s. w., eine andre in der Krätze, Acarus scabiei. Aber nicht nur an bestimmte Thiere, sondern selbst an ganz bestimmte, specielle Theile bestimmter Thiere ist bestimmtes animalisches Leben gebunden. Eine Art Fliegen legt ihr Ey in die Nasen der Schafe, eine andere in den Schlund der Hirsche, eine andere in den Afterdarm der Pferde. (S. z. B. Fauna Boica v. Franz v. Paula Schrank III. B. I. Oestrus p. 38. u. s. w.) Die Fledermaus hat an sich mehrere Arten von Milben, die übrigens glücklicher Weise selbst wieder ihre eignen Milben haben, wovon die auf ihren Flügeln verschieden ist von der, die sich in den Haaren, und von einer andern, die sich in ihrem Zahnfleisch befindet. Pediculus humanus vertauscht nicht seinen Wohnplatz mit Pediculus pubis und dieser nicht mit jenem, ähnlich den Esquimaux, die den Thran ihres Sechunds mit Nichts vertauschen. Jede Thierart hat daher sicherlich ihre eigne Lausart. Suum cuique. Dass auch die Polypen schon Läuse haben, hat schon J. C. Schäffer (S. dessen Blumenpolypen in den süßen Wassern. Regensburg 1755.) beobachtet. Die Eingeweidewürmer, die wahrscheinlich (denn ein e Beobachtung neusten Zeit macht eine Ausnahme) nur in den thierischen Leibern leben und leben können, leben

gleichfalls die einen in diesem, die andern in jenem Thiere, so dass wohl jede Thiergattung ihre eigne Arten von Würmern hat, die einen in diesem, die andern in jenem Theile. Von den menschlichen Eingeweidewürmern lebt z. B. die eine Art im Blinddarme und in den dicken Gedärmen, die andere im Blute, die andere (der Fadenwurm, Filaria Dracunculus) meist im Zellgewebe der Haut, besonders an den Gliedern. Auch das Die ältern Naturforscher, Auge hat seine Entozoen. z. B. Linné (Vollst. Natursystem v. Müller Vl. T. Il. B. p. 903.) Schäffer (die Egelschnecken in den Lebern der Schafe, Regensb. 1755. p. 24.) leiteten die Eingeweidewürmer in den Thieren und Menschen von Aussen ab. Aber die spätern Naturforscher erkannten sie als angeschaffen, angeboren, die neuern als thierische Erzeugnisse, als Produkte einer generatio aequivoca loder originaria. Aber wie die größern Thiere, so können auch die kleinern und allerkleinsten Infusionsthierchen wieder andere noch kleinere, vielleicht uns unsichtbare Thiere auf und selbst in sich haben. Per microscopia, sagt L., videmus animalcula alias insensibilia, et nervuli horum animalculorum et alia forte natantia in ipsorum humoribus animalcula viderinon possunt. Die Kleinheit ist der Natur keine Schranke. die Materie bis ins Unendliche sich zertheilen und vervielfältigen lässt, so gut ein Gran Moschus 20 Jahre lang, wie Boyle bewiesen hat, einen großen Raum, auch wenn er täglich gelüftet wird, noch merklich mit seinen Effluviis ausfüllen, ein Gran eines Pigments 392 Cubikzoll Wasser färben kann, und sich nach den Berechnungen der Physiker in 392 Millionen Theile zertheilen lässt: so gut kann auch hier die Natur bis ins fortschreiten, das Infusionsthierchen Unbeschränkte selbst wieder eigne Autochthonen, die Laus wieder ihre Läuse und so fort, der Eingeweidewurm wieder seine Eingeweidewürmer haben, gleichwie z. B. die Venen (die größern wenigstens) wieder ihre eignen Venen und Arterien haben. Subtilitas naturae, schliesst L. den eben citirten Satz, procedit in infinitum. ad Bierlingii Ep. Vl. N. Il. - Je mehr aber ein Thier nur an einen bestimmten Stoff gebunden ist, desto unzertrennlicher oder ununterscheidbarer ist es von ihm. Der bestimmte Stoff und das ihm immanente bestimmte Thier ist gleichsam ein 'Ev-Sia-Suoiv. Acarus scabiei preist die Herrlichkeiten der Krätze und versichert uns steif und fest, dass man sonst nirgends als in der

Krätze leben könne, dasselbe versichert die Musca cadaverina (L.) vom Aas, die M. scybalaria (Dreckfliege) Ob aber Koth oder Kothfliege, ist yon ihrem Stoffe. von einem höhern Standpunkt aus ziemlich egal. Ich weiss nicht: bin ich ein Bub oder ein Mädchen, sagt in verständliches Deutsch übersetzt - der Altbayer im Ausbruch der höchsten Lebensfreude; Ich weiß nicht: bin ich Koth oder Kothfliege, so wohl ist's mir im Kothe, sagt die Natur im Ausbruch ihrer niedrigsten Lebenslust. Aber wenn auch gleich eine solche Identification nur eine licentia poetica ist, so finden wir doch vom Standpunkte der Natur aus, daß je niedriger die Thiere sind, sie um so weniger sich von ihrem Elemente unterscheiden und absondern. Die Infusorien sind meist krystall-oder wasserhell, durchsichtig und eben wegen dieser Durchsichtigkeit unsichtbar und so Ihre Farbe kommt vielleicht schwer zu beobachten. theilweise von der Farbe der Nahrung her. Der Proteus diffluens hat nicht einmal eine bestimmte Gestalt. Die Strecke-und Langhals-Thierchen (Infusorien) bei Schrank (l. c. III. B. II. Ab. p. 53. p. 62.) haben ihm zu folge fast einerlei specifische Schwere mit dem Wasser, nach Carus (Zootomie § 57. l. Ausg.) auch die Medusen. Die Laus des Mohren soll schwarz, die des Blonden blond, die des Brünnetten braun sein. Die Amphibien und Fische unterscheiden sich von den warmblütigen Thieren dadurch, dass ihr Wärmegrad dem Wärmegrade ihres Elementes gleich ist, während jene eine von dem Wärmegrade der Luft unterschiedne, beträchtlich ihn übersteigende Wärme haben. Die Differenz zwischen der Temperatur der kaltblütigen Thiere und der ihres Elements ist wenigstens so unbedeutend, dass sie für Nichts angeschen werden kann. (S. Treviranus Erscheinungen und Gesetze des organischen Lebens l. Th. p. 416 - 419.)

67. Aber, kann man einwenden, — und solche erbärmliche Einwürfe hat man von jeher philosophischen Sätzen gemacht — wenn mich Jemand verhungern läßt oder verwundet und ich empfinde nun darüber die qualvollsten Schmerzen: so dächte ich doch, daß dieses ein hinlängliches Zeugniss wäre, daß ich nicht nur in Beziehung auf Andre, sondern auch in Beziehung auf mich materiell bin? Allerdings hast du Recht, wenn du dein verwundbares Ich für dein wahres und einziges Ich nimmst. Aber Du kannst dir auch dasselbe anthun, was dir der Andre thut. Ist aber wohl das Ich,

das gern essen möchte, dem der Hunger Schmerz verursacht, Eins mit dem Ich, das dich dem Hungertod preis gibt, die selbe Braft? Unmöglich; Du kannst Dich nur selbst tödten, weil Du Dich von Dir selbst unterscheiden und absondern kannst. Was Du aber von Dir absondern kannst, das kannst Du nur von Dir absondern, weil es für Dich selbst ein Andresist. Das Wesen allein ist unabsonderlich, aber nicht seine Beziehungen. Du bist materiell, heifst aber nichts andres als: Du bist eben so gut für Dich, als für Andre ein Objekt. Aber das Ich in dir, dem du Objekt bist, das ist dein wahres Ich, nicht de in (ausschließliches) Ich ist. Dieses ist der Geist; der Geist allein ist die von sich unabsonderliche Beziehung auf sich d. h. nur sich Objekt.

68. Die persönliche Gesinnung des Cartesius im Verhältniss zu der Kirche, der er angehörte, soll hier keineswegs verdächtigt werden. Es wird nur behauptet: als Philosoph war C, nicht Katholik, und als Katholik nicht Philosoph. Beide sind in ihm, und doch sind beide zwei Wesen d'un genre tout-àfait different. Der denkende Historiker hat zu unterscheiden zwischen dem Substanziellen, Wesentlichen, Objektiven und dem Particulären, Subjektiven eines Menschen. C, war Denker: seine substanzielle Lebensangelegenheit die Erkenntnis: Après avoir éxaminé solidement toutes choses ... il jugea qu'il ne pouvoit rien faire de meilleur que de continuer dans l'occupation où il se trouvoit actuellement depuis qu'il s'étoit defait des préjugez de son éducation. Cette occupation consistoit uniquementà employer toute sa vie a cultiver sa raison et à s'anvancer de tout son possible dans la connoissance de la Vérité. (Baillet la Vie de M. D. à Paris 1601. l. P. Liv. III. ch. IX:) Il ne voulût envisager Dieu dans tout son travail que comme l'auteur de la Nature, à qui il'prétendoit consacrer tous ses talens. (ibid. P. I Liv. III. ch. II.) Aber von diesem seinen substanziellen Interesse schloss er den Glauben Pour l'autre Theologie qui a ses seiner Kirche aus. fondemens sur l'inspiration divine, il se contenta toujours de la recevoir avec un profond respect sans vouloir jamais l'examiner. (ibid. p. 180.) Quoique son es-prit fût curieux jusqu'à l'etonnement de ceux qui le connoissoient, il étoit néanmoins très éloigné du libertinage (?) en ce qui touche les fondemens de la Religion ...: Il comprit de bonne heure que tout ce

qui est l'objet de la Foy ne sauroit l'être de la Raison ... (ibid. Liv. Il. ch. IX.) M. D. s'etoit (tellement) réduit à la connoissance des choses naturelles. (P. Il. Liv. VII. ch. III.) ... Il ne prétendoit pas examiner la Religion qu'il avoit recûe de son Eglise. (ibidem Liv. VIII. ch. VIII.) Sagt man daher: C. etoit bon Catholique, so entsteht die Frage: welcher Cartesius? Was ein Denker d. h. ein Mensch, dessen differentia specifica die Thätigkeit des Denkens ist, von seinem Denken ausschließt, das schließt er von seinem Wesen aus. C. hat seine Bedeutung nur als Philosoph, nur als dieser hat er auf die Welt gewirkt, sich objektiv bethätigt, nur als dieser existirt er lebt er heute noch für uns, und von diesem Philosophen hat er den Katholiken rein abgesondert und ausgeschlossen, indem er die Gegenstände seines Glaubens außer dem Gebiete der Philosophie liegen ließ und so ein eignes selbststän diges Reich des Gedankens in sich gründete. Die Geschichte der Philosophie weiß nichts von einem Cartesius, der Katholik war. Der Katholik gehört nur der Biographie an. - Interessant ist der Zwiespalt, in welchen die zwei Cartesius miteinander geriethen, als Cart, das Schiksal Galilei's erfuhr. (Vgl. Baillet P. 1. Liv. Ill, chap. XI, u. XII.) C. der Denker war derselben Ueberzeugung wie Galilei, ja - personne ... n'étoit peut-être plus persuadé que lui que l'opinion du mouvement de la terre est la plus vraisemblable. Ja C. schreibt an Mersenne: j'avoue que si ce sentiment du mouvement de la terre est faux, tous les fondemens de ma Philosophie le sont aussi... Il est tellement lié avec toutes les partics de mon traité que je ne l'en saurois détacher sans rendre le reste tout défectueux. Dieser Traité war seine Abhandlung von der Welt, und C. war eben im Begriffe, die letzte Hand daran zu legen, um sie Mersenne zu überschicken, als er erfuhr, das das kopernikanische System in Rom verdammt worden wäre. Man denke sich nun die Verlegenheit und Collision, in welche C., der folgsame Sohn der Kirche, mit C., dem Philosophen, dadurch kommen mußte! Glücklicher Weise bot ihm die Klugheit bei diesem Widerstreite seines Glaubens und seiner Vernunft ein Mittel der: er wollte sich formell den Aussprüchen der Kirche, im Falle sie fest darauf beharren würde, accomodiren, ohne doch materiell, d. h. im Wesen seine Ueberzeugung zu ändern. Aus diesem Beispiele sehen wir zur Genüge, dass C. der Katholik, obwohl

eine innerliche Persönlichkeit, doch für C. den Philosophen und in Bezug auf ihn eine fremde, andere Person war, welche C. dem Philosophen Schranken anlegte, die ursprünglich in dem Wesen desselben gar nicht lagen, von denen er durch und aus sich selbst ganz und ger nichts wulste, von denen er nicht determinirt, sondern frei war. Dem Tycho de Brahe war die Ueberzeugung der Kirche von der Schriftgemässheit des Stillstands der Erde eine ursprüngliche, immanente innere Schranke seines Geistes selbst; er anerkannte, selbst, dess sich nach dem kopernikanischen System die Phänomene des Himmels viel leichter und einfacher erklären ließen; aber der Widerspruch desselben mit der Bibel war ihm ein positiver innerer Grund gegen dasselbe. In Cartesius dagegen hat sich der Denker, der Philosoph in der Art von dem Katholiken emancipirt, dass beide für sich ein abgesondertes, eignes Leben haben und nur durch die Nabelschnur noch an einander hängen; die Verhindung des Katholiken mit dem Philosophen hat ihren Grund weder in C., dem Philosophen, noch in C., dem Katholiken, sondern nur in dem aussern, historischen Umstand, dass eben C, als Katholik gehoren und erzogen worden war. .... M. Desc. contât parmi les maximes de sa Morale particulière celle de demeurer constamment dans la Religion où Dieu l'avoit fait naître et de ne retenir que celui-là de tous les préjugés de son education (Baillet P. 11 Liv. VIII. ch. VIII.) Seine Moral bestand darin, wie Baillet es an einer andern Stelle (P. I. Liv. IV. ch. II. und Liv. II. ch. IX. p. 134) ausdrückt à obéir aux lois de son pays, à vivre dans la religion de ses péres, obwohl die Stelle, worauf sich Baillet stützt, in Descartes Dissertatio de Methodo (p. 20. Op. philos. Ed. III. Amstelodami 1650.) also lautet: Prima (regula) erat, ut legibus atque institutis patriae optemperarem, firmiterque illam religionem retinerem, quam optimam judicabam et in qua Dei beneficio fueram ab ineunte aetate institutus; aber nicht der unbedeutendste Grund, wo nicht der Hauptgrund selbst, warum C. sie für die beste hielt, war, dass er in ihr geboren und erzogen war; denn C. sonderte ja den Glauben vom Gebiete des Denkens abcum pro certo atque explorato accepissem, iter quod ad illam (Theologiam nostram) ducit doctis non magis patere quam indoctis, veritatesque a Deo revelatas humani ingenii captum excedere, verebar ne in temeritatis crimen inciderem, si illas imbecillae rationis

m eae examini subjicerem. (de Meth. p. 6.) — er nahm sie unmittelbar, unbedenklich, ohne Kritik, ohne Untersuchung als das auf und ein, als was sie ihm gegeben worden war; er war in dieser Beziehung nicht Cartesius, der Cartesius, welcher uns in der Geschichte der Philosophie interessirt, und den wir immer im Sinne haben, wenn wir von C. sprechen; er war hierin nicht mehr, als jeder indoctus und Nichtphilosoph, er machte hierin nicht seine Talente, seinen Geist, seine differentia specifica geltend: sein Hatholicismus hat daher nicht mehr. Bedeutung, Werth und Gewicht; als der irgend eines gemeinen, nicht denkenden Mannes; er beruhte nicht auf einer philosophischen Ueberzeugung; sein Katholicismus war mit Einem Worte — sit venia verbo! — ein Muttermahl.

Selbst Poiret, der doch Alles der Willkühr unterwirft, die Wesenheiten der Dinge für willkührlich erklärt, sicht sich genöthigt, um nicht in bodenlose Unvernunft zu fallen, zuletzt bei einer Nothwendigkeit Halt zu machen. Dico (sagt er Cogitat. ration. liv. Ill. c. 10.) Deum concipere necessario, necessitate naturae suae, veritates illas, quae de illo sunt quaeque ejus naturam, essentiam, attributa immediate spectant et illum nunquam fuisse ad has indifferentem. At non item de veritatibus, que ideas, essentias, proprietates omnium corum, quae ipse Deus non sunt, respiciunt. Allein begreift denn nicht Gott, wie die Scholastiker und Mystiker sagten, indem er sein Wesen begreift, zugleich das Wesen der Dinge, und liegt hierin nicht auch die Nothwendigkeit der Wesenheiten der Dinge?

70. Obgleich die meisten Physiker und Astronomen des 17 ten Jahrhunderts die Kometen als natürliche Körper betrachteten, auch schon viele denkende Köpfe Jahrhunderts derselben Ansicht waren Bruno z. B. hielt sie für eine Art von Gestirnen (De l'infinito universo et Mondi im IV. Dialog.) -: so war die Meinung, dass sie blosse willkührliche Zeichen wären, mit denen Gott der verderbten Welt zu ihrer Besserung oder Bestrafung furchtbare Uebel androhe, doch noch die herrschende, die allgemeine. Noch im Jahre 1681 hielt es der Physiker Joh. Christ. Sturm, auf Veranlassung des großen Kometen von 1680, für nöthig, auf der Altdorfer Universität zu beweisen: Commetas non esse signa prognostica arbitraria, ex instituto Dei peculiari mala terris denunciantia, quia ex. omnibus circumstantiis eluscescit, eos esse corpora mere naturalia, und mit dem Beispiel anderer berühmter Männer seine Abweichung von der allgemeinen Mein-ung zu entschuldigen. (S.dessen Exercit. de Cometa novissimo cap IIII. § 10 c. l. § 9.) In Betreff des namlichen Kometen schreibt Des-Maizeaux im Leben Bayle's: Le peuple, c'est à dire, presque tout le monde en étoit saisi de frayeur et d'étonnement. B. wurde dadurch zu seinen Pensées diverses sur les Cometes ver anlast. Mehrere beunruhigte Personen quälten ihn mit ihren Fragen. Er suchte sie durch philosophische Gründe zu beruhigen. Aber für den superstitiösen, für den sinnlichen, wie den blossen Gefühlsmenschen sind Vernunftgründe zu schwach, d. h. mit andern und die Sache allein richtig auslegenden Worten zu entlegen und zu erhaben. Das Wort vermag Nichts über das Thier, nicht weil es zu schwach, sondern weil es zu erhaben ist, um von ihm capirt werden zu können. Nur unter der Gestalt sinnlicher Gewalt bemeistert die Vernunft das Thier. Die Vernunft als solche ist nur für den Vernünftigen eine und zwar die höchste Macht. Die Vernunft offenbart sich als solche nur sich selbst. Aber das reine Licht ist nicht für den Menschen. So liefs die Kirche nicht durch ein durchsichtiges, sondern ein farbendunkles Medium das Licht in sich hinein. Bayle besann sich daher, überzeugt, dass er durch Vernunftgrunde nichts ausrichten könne gegen den Glauben seiner Zeit, auf einen theologischen Grund. Dieser war, dass wenn die Kometen eine Vorbedeutung von Uebeln wären, Gott Wunder thäte, um die Idolatrie in der Welt zu bestätigen. Diese Vorstellung von den Kometen hatte aber nur darin ihren Grund, dass die Kategorie, welche Spinoza zur einzigen und alleinigen Kategorie der Philosophie gemacht hat - daher der Mangel seiner Philosophie, dass sie ihm die ausschliefelich wahre, die Kategorie der Relation Nichts war. - und welche später die natürliche Kategorie des Menschen wurde, verschwunden war. Man betrachtete die Dinge nicht in ihrem natürlichen Zusammenhang, falste sie nicht in ihrer immanenten Bedeutung, brachte sie in Beziehungen, die ihnen entweder ganz fremde, zufällige oder doch secundäre waren: kurz der Mensch dachte Alles, dachte Gott und die Welt nur in der Beziehung auf sich selbst. Der Dämon der Willkühr trieb so überall seinen Spuk.

Herr Herbart in seiner neusten Schrift über die Freiheit kann jedoch nicht genug darüber sich verwundern, dass Lessing und Göthe "Gonner" Spinozas waren, dass Jacobi "ihn mit großem Respect behandeln, Schleiermacher gar ihn mit Plato in nähere Verbindung bringen konnte." "Nach ihm ist die Ethik des Spinoza, offen gesagt: - unter der Kritik. Von dem sittlichen Bedürfnifs, wodurch Kant zu seiner Freiheitslehre getrieben wurde, möchte schwerlich eine Spur in seinen Schriften zu finden sein." Es fehlte dem Sp. "moralische Varme (?!) und Würde!" Er sieht daher die. Anerkennung des Sp. "als eine der seltsamsten Verblendungen eines vielfach verblendeten Zeitalters an." Die allein richtig d. h. so wie Herr H. Sehenden waren man denke nur - der Jurist Henrici und der Theologe Stäudlin, welcher behauptet: "dass Sp. alle sittlichen Ideen, Urtheile und Gefühle des Menschen verwirrt, verkehrt, verdreht und verfälscht und zwar auf eine Art, welche dem innersten moralischen Bewulstsein widerspricht und es empört." Einem Theologen steht ein solches Urtheil wohl an. Aber ist es möglich, daß ein Philosoph, dessen sittliche Bestimmung die Erkenntniss ist, der ein wahrer, der Idee entsprechender nur dann ist, wenn das theoretische Bedürfniss sein substanzielles Bedürfnis selbst ist, ist es möglich, dass ein Philosoph über einen Philosophen, der die erhabensten Gedanken über die Erkenntnis und damit die trefflichsten praktischen Lehren für den denkenden Menschen ausgesprochen, solche Urtheile fällt oder gut heifst? Ist denn der Actus intelligendi und cogitandi nicht an sich selbst schon ein sittlicher Akt? Ist nicht allein der gesammelte. der andächtige, der gereinigte, der uninteressirte, der leidenschaftslose, der freie Geist des Denkens und der Erkenntnifs fähig? Kann man denken ohne Resignation, ohne Opfer? Sind nicht die Freuden des Geistes die Qualen des natürlichen Menschens? Ist nicht schon die Einsamkeit - die unentbehrlichste Gefährtin des Denkers, eine Feindin des genufs und gesellschaftsüchtigen, natürlichen Menschen? Bestimmt und beschränkt nicht bei ihm auf eine der Selbstsucht höchst empfindliche Weise der Zweck des Denkens unwillkührlich sein ganzes äußeres Leben? Ist also Denken nicht Handeln? Macht also nicht der, welcher die Erkenntniss zu seinem Peincip und Zwecke macht, damit zugleich nolens volens, per se die Tugend zu seinem Princip und Zwecke, und übt sie im Stillen aus? Und ist etwa

die Erkenntnis, die Spinoza als das Summum Bonum, als den Endzweck seiner Ethik ausspricht, ein abstraktes, unfruchtbares, unpraktisches Princip? Für den allerdings, der keinen Trieb zur Erkenntnis hat, ist sie ein solches, aber für den, den dieser Trieb beseelt, das einzig praktische Princip. Kein anderes Princip leitet ihn bewusst oder unbewusst, als das spinozische: Nihil certo scimus bonum aut malum esse, nisi id quod ad intelligendum revera conducit vel quod impedire potest quo minus intelligamus - (Eth. P. IV. Prop. 27 ); aber die moralischen Debel sind die wahren Hindernisse der Erkenntnifs. Die Freude, die der wissenschaftliche Mensch empfindet, wenn er nach einer Reihe austrengender Untersuchungen endlich eine neue Wahrheit findet, ist nichts anderes als das unwillkührliche Eingeständnis, dass Sp. Recht hat, wenn er sagt: Summum Bonum Cognitio, und der Schmerz, den er fühlt, seine Desperation, wenn ihn einmal der Mephistopheles, es sei in welcher Gestalt es wolle, verführt und von seiner wissenschaftlichen Thätigkeit abezogen hat, nichts anderes als die unwillkührliche Bestätigung von der Wahrheit des Gedankens: das nur ist ein Uebel, was verhindert, quo minus intelligamus; eatenus tantum modo agimus, quatenus intelligimus. Und für welche Menschen hat denn seine Ethik Sp. geschrieben? Für die welche lesen können; denn er hat sie in keiner Kanzelpredigt vorgetragen. Aber er hat sie nicht in einer lebendigen, sondern todten Sprache geschrieben; also für gelehrt Gebildete. Aber er hat keine Orationes geschrieben, wie etwa ein Muret; er hat seinen Gegenstand philosophisch behandeit; also hat er sie geschrieben für denkende, philosophirende Menschen, also für solche, deren wesentliche Tendenz und Lebensangelegenheit die Erkenntnis ist, die also mit der That wenigstens und mit dem Objekt ihrer Thätigkeit den Satz des Sp. bestätigen: melior pars nostri intellectus, also für solche, die ein gemeinschaftliches Princip mit ihm haben, so sehr sie auch in der Bestimmung dieses Princips von ihm abweichen mö-Und nur für die, für welche Sp. nicht gedacht und geschrieben hat, welche ausser ihm sich befinden und ihn von Aussen, von ihrem, einem fremdartigen Standpunkt und Princip aus beurtheilen, denen daher nur die einzelnen besondern für sich allerdings abstossenden Sätze abgetrennt von ihrem Princip, welches dem Sp. die absolute Realität, ihnen aber

Nichts ist, nur für diese ist - und zwar nothwendiger Weise - seine Ethik, die Negation, weil ihrer, also aller Moral. Doch gehen wir specieller auf Sp und die Urtheile des Herrn Herbart ein! Sp. wurde, weil er die Kategorie, welche das Princip der Philosophie, der Erkenntnis überhaupt ist, zuerst in neurer Zeit aufs bestimmteste und entschiedenste in der metaphysischen Philosophie aussprach — denn in der Physik hatte sie bereits Bacon geltend gemacht, indem er eine re in physikalische, nicht teleologische Betrachtungsweise des Physischen als das wahre Heil anpries, in der Astronomie Kopernikus, Bruno, Galilei, Keppler, denen die Erde nicht mehr das Alles auf sich beziehende Centrum, sondern vielmehr contemptissimae parvitatis war, - der Erlöser der Vernunft genannt. Diese Kategorie ist die Beziehung des Gegenstandes auf sich selbst. Diese ist das Princip, das Wesen des Sp.; nur diese der sichere Anhaltspunkt einer Kritik desselben, nur diese die Quelle seiner Tugenden und Mängel. Der Charakter seiner Philosophie ist daherder der reinsten und erhaben sten Objektivität. Daher ist ihm Philosophiae scopus nihil praeter veritatem (Tract. Theolog Pol. c. 14.) daher betrachtet er die menschlichen Leidenschaften mit derselben Geistesfreiheit, mit welcher die Mathematiker ihre Gegenstände betrachten; er will die menschlichen Handlungen nicht belachen, nicht betrauern, nicht verabscheuen, sondern erkennen (intelligere); er betrachtet sie nicht als Fehler, sondern als Eigenschafton der menschlichen Natur, die eben so wesentlich zu ihr gehören, als Donner und Stürme, ob sie gleich lästig sind, zur Natur nothwendig gehören (Tract. Polit. c. l. § 4.) Daher entfernt er alle anthropomorphistischen Bestimmingen von Gott: ne Divinam Naturam cum humana confundam, Deo humana attributa, nempe Voluntatem, Intellectum, Attentionem, Auditum non adsigno. (Ep. 58.) Quia credo, quod triangulus. siguidem loquendi haberet facultatem, eodem modo diceret. Deum eminenter triangulum esse, et circulus, Divinam naturam eminenti ratione circularem esse, et hac ratione quilibet sua attributa Deo adscriberet, simlemque se Deo redderet, reliquumque ei deforme videretur. (Ep. 60. u. Tract. Theol. pol. c. 4. p. 213.) Daher ist ihm die Schönheit nicht so wohl eine Qualität des Objekts, welches gesehen wird, als vielmehr nur ein Effect im Schenden.

Si nostri oculi essent vel longiores vel breviores aut nostrum aliter se haberet temperamentum, ea quae nunc pulchra, deformia etc. apparerent. Pulcherrima manus per microscopium conspecta terribilis apparebit. (Ep. 58.) Daher sind ihm Perfectio atque Imperfectio denominationes, quae non multum a denominationibus pulchritudinis et deformitatis differunt. Kein Ding ist gut oder übel, vollkommen oder unvollkommen, in Beziehung auf sich selbst betrachtet, sondern nur in Vergleich und Beziehung zu andern Dingen. Und das ist auch ganz richtig. Die Auster ist in Beziehung auf sich betrachtet, kein mangelhaftes Thier, denn fehlerhaft, unvollkommen ist nur das, dem etwas abgeht, was we-Wir erkennen daher nur Etsentlich zu ihm gehört. was, wenn wir von der moralischen und ästhetischen Affection abstrahiren; wir hätten noch bis diese Stunde keine Physiologie und Anatomie, hätten wir nicht von der Beziehung der Dinge auf uns, in welcher sie uns widerlich, verabscheuungswürdig, hässlich sind, abstrahirt. Der Fehler Sp.s besteht nur darin, dass er die Beziehung eines Dings auf andere nicht auch als eine immanente, wesentliche begriffen hat. Aber abgesehen davon, was nicht hieher gehört, so fragt es sich : findet wirklich wegen dieser eben angeführten Sätze zwischen Plato und Sp. nichts Gemeinschaftliches statt? oberflächliche Betrachter wird diese Fragen verneinend beantworten, denn wie viel Schönes hat nicht Plato von den Ideen des Guten und Schönen geredet, und der Vandale Sp. hat sie geradezu negirt. Wirklich? Was ist denn aber die Kategorie, die das Gute zum Guten bei l'lato macht, und die am bestimmtesten seine Philosophie charakterisirt und von dem Standpunkt der Sophistik unterscheidet? Die Kategorie das αὐτὸ καθ' τι war. Aber ist nicht die spi. Kategorie auch das αὐτὸ Ray auto? Hat also nicht Sp. die Kategorie mit Plato gemein? Drückt denn das auto to ann Ses, das αυτό το καλόν im Unterschiede von dem relativ- dem vielen Schönen und Guten bei dem philosophirenden, nicht mythologisirenden und populären P. etwas anderes aus, als das objektive, das mit sich identische, das nur durch sich selbst zu begreifende, das absolute, wesenhaste Sein? als das övrus ov? Drückt es also nicht auch das aus, was die Substanz im Sinne des Sp.? Euklides von Megara, der Schüler Socrates, und seine Schule sagte: id bonum esse, quod esset unum et

simile et idem semper. Ist dies aber nicht eine platonische Bestimmung? Und kommen diese Bestim-mungen nicht auch der Substanz Sp.s. zu? Ist die Substanz als das einzig Wahre, Wesenhaste und Po-sitive, nicht auch die Affirmation, das wahre Bonum des Geistes? Bezeichnet das Wort Substanz im Sinne Szs ein indifferentes Objekt, ein Ding, oder ist es nicht vielmehr der affectvollste, der emphatische, patheti sche Ausdruck der höchsten Realität, des Gegenstandes, in dessen Erkenntniss alle in der Geist den Triumph seiner eignen Realität zugleich feiert? Ist nicht die Erkenntniss der Substanz das wahre Utile, die Virtus, die Felicitas und Activität des Geistes? Stehen etwa solche Sätze, wie Summum Bonum mentis cognitio Dei est. Pertinet ad Mentis humani essentiam, adaequatam habere cognitionem aeternae et infinitae essentiae Dei und ähnliche hätze im Widerspruch mit dem Begriffe der Substanz? Nein! vielmehr kommt in ihnen erst die Bedeutung derselben zum Vorschein; sie gehören wesentlich zur Erkenntnis selbst der Substanz. Die Substanz ist als das Wahre der Erkenntnis das Bonum; sie bleibt im Intellect in ihrer Beziehung auf sich. Herr Herbart sagt: es klinge freilich vortrefflich, wenn Sp. die Erkenntniss das höchste Gut des Geistes nenne, aber man durfe nicht jenen Deus sive natura vergessen, der nur eine nackte Naturnothwendigkeit, nicht einmal eine vergötterte Natur sey." Allerdings braucht Sp. den Namen Gott und Natur (jedoch N. naturans) identisch; aber abgesehen von der Bedeutung der Natur, kommt es auf den Namen an, kommt es nicht vielmehr allein auf die Bestimmung, auf das Prädikat an, ob das Subjekt, was ich Gott nenne, etwas wirklich Göttliches oder Ungöttliches ausdrückt? Im 17. Jahrh. (1682.) warf ein Geistlicher die Frage auf: "Ob Gott auch ehelich sey und ein Weib habe, wie sonst ein Mann ein Weib habe? Und wie viel er Weisen (modos) habe, Menschen zu wege zu bringen?" Hier ist Gott auch Subjekt; aber ein Name nur; die blosse Frage schon: ob ihm die Beschaffenheit der Männlichkeit zukommt, hebt den Begriff Gottes, das Subjekt schlechtweg auf. Die Gött-lichkeit liegt allein in der Bestimmung. Sind nun aber die Bestimmungen die die Substanz zur Substanz machen, wie z. B. dass sie causa sui ist, dass sie unica, infinita, dass sie allein durch sich selbst erkannt wird, ihr Begriff von keinem andern abhängt, dass sie noth-

wendig wirke d. h. mit innerer, mit der selben Nothwendigkeit, mit welcher Gott, wie Sp. sagt, nach dem Ausspruch aller Denkenden, sich selbst erkennt, sind diese Bestimmungen nicht erhabne, positive, wahre, göttliche Bestimmungen? Freilich metaphysische Bestimmungen und desswegen für die Meisten unserer Zeit, der das Organ für Metaphysik abgeht, dürre theoretische Begriffe oder nur negative Bestimmungen, als wären die Bestimmungen des Intellectus nicht die objektivsten und desswegen die positiven! obgleich sie für uns, ehen weil sie den Gegenstand nur in der Beziehung auf sich bejahen und wir von Natur aus Sophisten sind, welche die Realität eines Gegenstandes nur darnach schätzen, was er für sie ist, die negativen sind. Herr H. fährt dann weiter fort und sagt: "man solle im Gedächtniss behalten, dass vom bonum nur als vom Correlat des malum gesprochen und eins wie das andere als Resultat der Unfreiheit angesehen wird." Ferner später (p. 147.) "Wie sollte der spinozische Weise das kennen was an sich gut ist?" Die Begriffe von Vollkommenheit und Unvollkommenheit beruhen allerdings nur auf der Vergleichung nach Sp., das Bonum und Malum sind nur relativ, Aber - und dieses Aher ist von großer Wichtigkeit - nur die Gegenstände, welche plus realitatis enthalten, nennen wir nach Sp, vollkommen, wenn wir sie mit Gegenständen, die minus realitatis enthalten, in Beziehung und Vergleichung bringen. .... In rebus nullam imperfectionem possimus concipere, nisi ad alias res attendamus, quae plus habent realitatis. (Epist. 32.) Quatenus Naturae individua ad hoc genus (ens) revocamus et ad invicem comparamus et alia plus entitatis seu realitatis quam alia habere comperimus, eatenus alia aliis perfectiora esse dicimus. (Eth. P. IV. Praef.) In dieser Stelle liegt keineswegs, dass der Begriff der Realität eben so gut ein subjektiver und nur relativer ist, als der der Vollkommenheit, sondern sie sagt nur, dass wir durch die Vergleichung erfahren, zum Bewusstsein kommen, dass der eine Gegenstand mehr Realität enthält, als der andere. Der Begriff der Realität ist vielmehr nach Sp. ein objektiver. Er kommt daher schon in den ersten Sätzen der Ethik vor. Die 9te Prop. lautet: Quo plus realitatis aut esse unaquaeque res habet, eo plura attributa ipsi competunt. Er läugnet keineswegs, dass es Wesen gibt, wovon die einen mehr Realität als die andern enthalten,

Er will diesen Unterschied nur nicht confundirt wissen mit dem Unterschied von Vollkommenheit und Unvollkommenheit, weil diese Lob und Tadel. mein subjektives Urtheil, nur die Beziehung der Realität auf mich ausdrüken, und daher etwas Belatives sind. Was in einem Wesen von geringerer Realität Vollkommenheit ist, dasselbe ist in einem Wesen von größerer Realität Unvollkommenheit. Jeder, sagt S. in dem citirten Briefe, betrachtet Dinge, die er im Menschen verabscheut und mit Widerwillen ansieht, in den Thieren mit Bewunderung, wie die Kämpfe der Bienen, und die Eifersucht der Tauben; "denn die Affekte der unvernünstigen Thiere, (Eth. T. III. Sch. zu Prop. 57.) sind eben so von der menschlichen unterschieden, als ihre Natur von der Natur des Menschen unterschieden Jedes Individuum lebt zwar zufrieden mit seiner Natur und erfreut sich daran: aber seine Freude unterscheidet sich eben so von der Freude eines andern, als sein Wesen essentia von dem Wesen eines Andern sich unterscheidet." Also: S. längnet keineswegs, dass der Mensch mehr Realität enthält. als das Thier, der Weise und Gute mehr als der Unweise, sondern er will nur den subjektiven Tadel, der in dem Prädikat der Unvollkommenheit liegt, nicht als eine objektive Qualität ausgesprochen wissen; denn das Thier ist desswegen nicht unvollkommner; denn was zu ihm gehört, was in der Natur der Thierheit liegt, das geht ihm nicht ab; in unsrer Sprache: es entspricht seiner Idee: in Sp.s.: non ipsis aliquid, quod suum sit, deficiat. Der Satz: Per realitem et perfectionem i de m intelligo (Eth. P. II. Def. 6.) erhält aus dem Gesagten sein Verständnis. Was das Malum und Bonum anbelangt, so kann uns hier gleichfalls nur der Begriff, der allein der positive Begriff der spinozischen Philosophie, der Begriff des Esse leiten. Der spinozische Weise kennt allerdings auch das "Gute an sich" aber das Gute an sich weil das Gute eine Beziehung auf das Subjekt ausdrückt,nennt er nicht mehr das Gute. Ihm ist das Wahre allein, das Wahre als solches das Gute - subjektiv: die Erkenntnis des Wahren allein das Gute, das Positive (im metaphysischen Ausdruck), die Realität, das Esse des Geistes. Dass der Weise gut ist, ist eine nothwendige Folge; aber das Wesen, seine Substanz ist die Erkenntniss der Substanz; das Gute also, welches dem Sp. das Correlat des malum ist, das ist dem Sp. nicht das wahre, an sich seiende Gute,

Was Kant in den Willen verlegte und nur in einem apparten Geistesvermögen finden konnte, nachdem er den Verstand zu einem leeren Kapseldreher gemacht hatte, das findet und hat Sp. im Intellectus, weil er ihm die Bejahung des wahren Seins ist. Suchet, so werdet ihr finden. Aber freilich dem, der im Kantianismus noch befangen ist, ist der Ort, so zu sagen, wo Sp. das Gute hin verlegt, eine tabula rasa, ihm ist es ein Gräuel, ein Unsinn, dass der Intellekt der Ausdruck des Positiven, des Unendlichen sein soll. Er bemerkt nicht, dass dem denkenden Menschen, so auch Kant, nur das Wahre das Gute ist, das Gute nur das Gute, (Positive) weil es das Wahre; dass aber der, welcher das Wahre nicht in der Erkenntniss findet, das Wahre in den Willen verlegt, umgekehrt der, welcher das Wahre in der Erkenntnis findet, in dem Wahren, weil es das Wahre, in der Erkenntniss auch das Gute findet eine Erkenntniss, von der der gute Wille eine nothwendige Emanation ist. Also noch einmal: die idea, die cognitio adaequata ist das Verum Bonum des Sp. Oder ist etwa bei Sp. zwischen wahr und falsch nur ein relativer Unterschied? Oder die adacquate Idee, in der allein das wahre Wesen des Geistes liegt, das Correlat der unadaquaten? Nein! Quod ad differentiam inter ideam veram et falsam attinct constat . . . illam ad hanc sese habere ut ens ad non-ens (Eth. P. II. Pr. 43. Schol.) Es ist ein Unterschied zwischen Sein und Nichtsein. Die unadäquaten Ideen sind die Passionen des Geistes, sind die ldeen, wovon der Geist nur die halbe, die partiale Ursache ist; die adaquaten die Actionen, die Virtus, die Potentia, und daher die ipsa Essentia des Geistes, die ldeen, wovon der Geist die ganze, volle Ursache allein ist; kurz die unadaquaten sind die Negation, die adaquaten die Position des Geistes. Fiat applicatio! Herr H. bemerkt gegen den Satz Sps. die Erkenntniss des Uebels ist unadaquat: "Wie (werden Sie fragen?) - die Schrift ist nämlich in Briefform verfasst - die Erkenntnis des Uebels ist unadäquat? Was für Uebel meint denn der Mann? Etwa Krankheit u. dgl. wo uns die vollständige Kenntnis des natürlichen Zusammenhangs fehlt? Giebt es denn kein sittliches Uebel und haben wir von der Lüge, vom Unrecht keine angemessene Begriffe?" Und der Beweis von diesem Satze ist nach H. H. der: "Die Erkenntnis des Uebels ist die Traurigkeit, sofern wir uns deren bewusst sind." ein Satz, der sich nach ihm wieder darauf gründet, dass

die Vorstellung der Traurigkeit mit dem Affekte so verbunden sei, wie die Seele mit dem Leibe, d.i. diese Vorstellung ist von der Vorstellung der Affektion des Leibes nur der Ansicht nach verschieden" - ein Satz, der aber gar nicht hieher gehört. Der Beweis liegt vielmehr in dem, was unmittelbar bei Sp. auf den ersten folgt: Cognitio mali est ipsa tritistia etc. Tristitia autem est transitio ad minorem perfectionem, quae propterea per ip sam hominis essentiam intelligi nequit ac proinde paísio est, quae ab ideis inadaequatis pendet et cons. etc. Der wahre Beweis ist: das Uebel ist, auch nur dem relativ Guten gegenüber, eine Imperfectio, eine Negation, und von dem Negativen gibt es keine positive Erkenntnifs. Wie nichtig ist daher der Einwand Herbarts! Wie tief Sps. Gedanke! Die Erkenntnis des Negativen setzt die Erkenntniss des Positiven voraus, aber nicht diese jene. Das Positive erkenne ich durch sich selbst; aber von dem Negativen habe ich nur eine indirekte, negative Erkenntnis; das Auge hat eine Idee, ut ita dicam, von der Finsterniss und vom Lichte, aber die Idee der Finsternis hat das Auge vom Nichtsehen, die des Lichtes vom Sehen; in der Finsterniss ist die Thätigkeit des Auges aufgehoben, im Lichte bejaht. hätte doch H. Herbart bei Spinoza an Plato gedacht! Dieser sagt nämlich in seiner Republik im V. B .: τὸ μέν παντελώς ον παντελώς γνωσόν. μή ον δε μηδαμή πάντη άγνωσον ... έπιμεν τῷ δντιγνὧσις ἦν, άγνωσία δέξ ανάγκης έπι τω μη όντι und verweist dann die δόξα, was bei Sp. die imaginatio, die Quelle der unadäquaten ldeen ist, auf das, was in der Mitte zwischen dem wahren Sein und dem Nichtseyn steht. Sp. fasst also die Erkenntnis in derselben Bedeutung wie Plato. Nur von dem Positiven gibt es eine (positive) Erkenntnis. Die Erkenntnis drückt an und für sich etwas Positives aus. Nur in dem, was etwas Seien des, ist darum die Erkenntnis in ihrem Esse, findet die Vernunft sich bethätigt, hat sie die Freude, sich selbst zu finden. Die Erkenntnifs, die adaquate Idee ist selbst die wesenhafte. substanzielle Thätigkeit des Geistes; nur das selbst Wesenhafte ist daher ein ihr angemesse. ner, entsprechender Gegenstand. Daher zieht Sp. aus dem angeführten Beweis den Schluss: Hinc sequitur, quod, si Mens humana non nisi adaequatas haberet ideas, nullam mali formaret notionem. Und der später folgende Satz: wenn die Menschen frei geboren wären, so würden sie, so lange sie frei blieben, keinen Begriff vom

Uebel und folglich auch nicht vom Guten (nam bonum et malum correlata suit) und welchen Satz H. H. als das wahre Corpus delicti ansieht, heisst daher dem Begriffe der Freiheit bei Sp. zufolge nichts anderes als: wenn die Menschen mit adäquaten Ideen, d. h. im Besitze des allein, des absolut Guten gehoren würden und blieben, so hätten sie keineldeen von dem relativ Guten, das nur ein Correlat des Uebels ist. - Herr H. lässt übrigens seine ganze Galle nicht an dem Geiste, sondern am Leibe Sp's. aus. Er will schon desswegen mit Sp. keine Gemeinschaft haben, weil er in seinem Tract, theol. polit, unter die honesten Wünsche der Menschen auch den setzt: secure et sano corpore vivere. Das alte Sana mens in sano corpore findet also in der keuschen Moral Hs. keinen Platz! Das eigentliche Corpus delicti ist jedoch der Satz (p. 147): qui Corpus ad plurima aptum habet, is mentem habet, cujus maxima pars est aeterna d. h. dessen Geist hat die meisten adäquaten Ideen, d. h. die größte Realität, denn die Ewigkeit drükt bei Sp. keine Dauer, sondern Qualität, Wesen, Realität aus. H. schliefst daraus, dass "Sp. wirklich und ohne Zweisel die Begünstigungen der Natur unter die Güter aufnimmt." Ohne Zweifel! aber ich denke, jede Moral muss die Begünstigung der Natur unter die Güter aufnehmen; denn sonst nimmt der Magister morum am Ende gar statt eines Menschen einen Affen in sein Collegium auf. Die Moral hat nur die Wesen zu ihrem Objekte, welche das Glück hatten, nicht als Thiere, sondern als Menschen geboren zu werden. Auch beim Menschen ist allerdings "die Psychologie an die Physiologie gekettet," indem nur in einem menschlichen Le i be eine menschliche Seele sein kann. Je tiefer die Physiologie und Anatomie eingedrungen ist, desto mehr Unterschiede hat sie auch zwischen den thierischen und menschlichen Körpern entdeckt. Und wer ist denn der Qui in jenem Satze? Die Corpora humana (Schol. zu Prop. 39. Eth. P. V.) Im Scholion zum 13ten Satz Eth. II. sagt Sp.: um zu bestimmen: quid Mens humana reliquis intersit quidque reliquis praestet, - also seinen Unterschied von niederen Seelen -, ist es nöthig zu erkennen, worin die Realität des Objektes der menschlichen Seele, des Leibes im Unterschiede von andern Leibern besteht. Je unabhängiger nämlich ein Leib von andenn äußern Körpern und je geschickter er ist ad plura simul agendum vel patiendum - eine ganz richtige Bestimmung - um so geschickter ist auch der Geist, Meh-

reres zugleich vorzustellen und deutlich zu erkennen. In dem obigen Scholion zur 59 Proposition aber unterscheidet er von dem Leib der reifen Menschen den der infantes und pueros als einen Corpus ad paucissima aptum. Aber ich frage nun, ob wohl ein Moralist, und wenn er noch so antispinozistisch ist, Kindern oder gar gebornen Simpeln und Cretins Vorträge über die Moral halten und also nicht nolens volens die Physiologie beräksichtigen wird? Zwar sagt Sp. an einer andern Stelle (Epist. 25) der Erfahrung und Vernunft nach sei es ebenso wenig in unsrer Gewalt, Corpus sanum quam Mentem sanam habere. Aber kann dies die Moral unbedingt läugnen? Hängen z. B. die geistigen Anlagen von uns ab? und sind die moralischen Anlagen von ih-- nen unabhängig? Es ist allerdings nicht zu läugnen, dass Sp. im besondern blosser Empirist ist. Aber diess steht mit seinem Princip eben so gut im Widerspruch, als der Materialismus mit dem Princip des Cartesius, Leibnitzens Mechanismus mit seinem Princip im Widerspruch steht. Auch sie waren - und nothwendig - im Besondern blosse Empiriker; die Verbindung der Empirie mit der Idee, mit der Philosophie gehört der spätern Zeit an und ist eigentlich jetzt erst die volle Aufgabe der Philosophie. Sp. sagt selbst, er betrachte nur die Menschen, wie sie sind, nicht wie sie sein sollen. Aber das ist es ja eben, was den H. H. so in Harnisch gegen Sp. bringt! Wer kennt nicht die Bedeutung des Sollens in der neuern Philosophie? Aber hat denn Sp. eine Ethik im Sinne Hs. schreiben sollen und wollen? Im Gegentheil? Sp. bekannte und bethätigte in seinem Leben, wie in seinen Schriften, eine Tugend, von der die moderne Moral nichts weiss, eine stille, aber um so erhabnere Tugend - die Tugend des Denkens, eine Tugend, welche für den Denker, dessen wesentliche Wirkung auf die Welt nur die Erkenntniss ist, alle anderen Tugenden in sich fast. Ja, Herr Herbart! Das Denken ist eine Tugend, und nicht nur eine, sondern als die Bethätigung der Wahrheit, die höchste Virtus des Geistes, und in der Wahrheit rein als solcher, wie Spinoza, sein höchstes Gut zu finden, der Charakter wahrhaft erhabner Sittlichkeit. - Und einem solchen Manne spricht H. "moralische Wärme und Würde (?)" ab! Er wundert sich, ihn in so "guter Gesellschaft" wie in der eines Göthe zu finden, ohne zu bedenken, dass Göthe mit demselben Rechte oder Unrecht von vielen ein unmoralischer Dichter genannt wird, mit welchem er dem Sp. die

moralische Würde, d. h. die Würde eines öffentlichen, ordentlichen Moralpräceptors abspricht. Ja, da ihm seine subjektive Antipathie gegen Sp. zum objektiven Maasstab dient und daher unbegreiflich ist, wie Göthe und Lessing an einem so "langweiligen" Buche, wie die Ethik ihm ist, Geschmack finden konnten, so nimmt er zu der leeren Erdichtung seine Zuflucht, dals Göthe und Lessing, sage Lessing, sich wohl niemals Zeit nahmen, die Ethik "ganz und wiederholt" - "wenigstens so zu lesen, wie man sie lesen muss, um sich ein gültiges Urtheil darüber zu erwecken." Wie aber H. H. S. gelesen hat, das beweist hinlänglich die Bemerkung von ihm, dass nihil aliud und quatenus bis zum Ueberdrus oft in seiner Ethik vorkämen. ben freilich sicherlich nie Göthe und Lessing Sp. gelesen! Herr H. — um nur noch einen Punkt zur Spra-che zu bringen — erinnert mehrmals daran, dass man nicht vergessen dürfe, dass der Tract, theol, pol. Sp. zum Verfasser habe, denn in ihm kämen die Sätze vor: jus naturae est ipsa naturae potentia; rerum naturalium potentia, qua existunt et qua operantur, ipsissima Dei est potentia. Aber sind diese und ähnliche Sätze so etwas gar Erschreckliches? H. H. nennt die Bienen höchst wunderbare Kunstwerke des Schöpfers. Thun nun aber die Bienen, was sie thun, aus eigner Macht, oder nicht vielmehr aus Gottes Macht? Ist denn nicht die Macht des Kunstwerks die Macht des Künstlers? Was die Biene thut, thut sie aus Instinkt, sagt man, aus eingebornem Triebe. Was ist aber der Eine Nothwendigkeit für die Biene eine von ihr unterschiedene Macht, die aber doch zugleich das Wesen der Biene constituirt; und was ist diese Macht anders, als die Macht Gottes? Nur die leere Phrase, nicht der Sinn, wenigstens nicht der Wahrheitssinn kann die Macht des Kunstwerks von der Macht des Künstlers absondern. Nun tödten aber die Bienen zu gewissen Zeiten, sei es nun durch Stiche oder durch Entziehung von Nahrung, die Drohnen. Dieser Mord ist daher nicht weniger eine bewundernswerthe Handlung, als die Handlung des Baus der Zellen und dergleichen, denn auch diese Handlung geschieht aus einem Triebe, den Gott ihnen eingibt, in dem seine Macht sich bethätigt. Diese Handlung geschieht mit vollem Rechte; der Trieb zu einer Handlung - als normaler Naturtrieb - ist das : Verbum Dei, die Stimme Gottes : Du sollst sie

thun, die göttliche Autorisation zu ihr d. h. die Macht Gottes, wie sie das Wesen, das Erhaltungsprincip, der Genius des handelnden Individuums ist. Suum Utile quaerere ist das Moralgesetz, das Gott mit eigner Hand allen Wesen ins Herz geschrieben hat. Dieses Gesetz ist eins mit dem Sein eines Wesens. Ist daher die Kraft, wodurch ein Wesen ist, nicht seine, sondern Gottes Kraft, so ist auch die Kraft. wodurch es diesem Gesetze gemäs handelt, sich erhält, Gottes-Kraft in ihm. Der Urtrieb des Menschen ist daher auch der, das Suum Utile i. e. Suum Esse, Suam Realitatem sive Perfectionem quaerendi. Die Kraft, die will, dass der Mensch ist, dieselbe will, dass er sich erhält, und diese Krast ist keine andere als der Wille, die Kraft Gottes. Wozu der Mensch daher im primitiven oder nach Sp. im statu naturali Macht hat, dazu hat er Recht; denn die Macht erstrekt sich normaliter in einem Naturwesen nicht über seinen Trieb hinaus, und der Trieb zu einer Sache ist das Recht zu ihr. Wäre der Trieb kein göttliches Recht, so wäre es allerdings eine Sünde, Pflanzen und Thiere zur Selbsterhaltung und Selbstvertheidigung zu tödten; und nicht Spinoza, sondern der heil. Franciscus, der es für Sünde hielt, die Läuse zu tödten, hätte Recht, Glücklicherweise war aber schon Adam zu unserm Heil ein Spino-Aber das Esse, das Wesen des Menschen als Menschen d. h. des Menschen inwiefern er nicht nur ein Theil der Natur mit andern Theilen ist, sondern auch zugleich ein Wesen für sich, ein Ganzes ausmacht - (s. über den Begriff des Theils als Ganzes auch Epist. 15.) d. h. also mit andern Worten seine specifische Differenz ist die Vernunft. Der Trieb des Menschen Sich zu erhalten, ist daher der, seine specifische Differenz, die Vernunft zu erhalten, denn sie ist allein das, was er das Seinige nennen kann, sein Suum Utile. Seinen Nutzen suchen heisst also nach Sp. seine Vollkommenheit suchen - ein Gut, das, weil es aus der Natur des Menschen allein folgt, so sehr auch die Menschen im Plural sich von den Affecten hinreifsen lassen ein der Natur nach all gemeines (und nothwendig gemeinnütziges Eth. P. IV. P. 18. Schol.) Gut ist. Nützlich ist dem Menschen nur Die Vernunft ist der Inbegriff aller mensch-Erhalte Dich bei Vernunft! - ein lichen Güter. höchst fruchtbares, praktisches Moralprincip. Wer es nicht glauben will, der gehe ins Narrenhaus, um sichdurch die Anschauung davon zu überzeugen. Aber die Vernunft berücksichtigt nur das Wohl des Menschen. Was also gut oder bos, ein Gut oder Uebel in Bezug auf den Menschen ist, das ist desswegen nicht in Bezug auf andere Wesen oder an sich ein solches. Aber dadurch hebt sich natürlich nicht für den Menschen die Realität dieses Unterschiedes auf. (ergo) nobis in natura ridiculum, absurdum aut malum videtur, id inde venit, quod res tantum ex parte novimus, totiusque naturae ordinem et cohaerentiam maxima ex parte ignoramus, et quod omnia ex usu nostrae rationis dirigi volumus, cum tamen id, quod ratio malum esse dictat, non malum sit respectu ordinis et legum universae naturae, sed tantum solius nostrae naturae legum respectu ... quae non nisi verum hominum utile intendunt. (Tract. th. p. c. 16.)

72. Als Belege stehen hier nur ein Paar Xenien

von wohlbekannten Dichtern.

Moralische Zwecke der Poesie.

"Bessern, bessern soll uns der Dichter!" So darf denn auf eurem

Rücken des Büttels Stock nicht einen Augenblick ruhn.

Der Teleolog.

Welche Verehrung verdient der Weltenschöpfer, der gnädig

Als er den Korkbaum schuf, gleich auch den Stöpsel erfand.

Die Anwendung versteht sich für den Denkenden von selbst.

75. Recte constitutum est, nihil in corpore fieri, quod non mechanicis i. e. intellig ibilibus rationibus constet. (Leibnitz T. ll. P. ll. p. 136.) Er nennt den thierischen Körper eine machina hydraulico-pneumatico-pyria ibid. p. 148. — Christ. Sturm, ein älterer Zeitgenosse des L., wollte sogar das Wort: Natur abgeschafft wissen, wenn auch nicht schlechtweg (v. dessen Exercit. de Natura sibi incassum vindicata gegen Schelhammer cap. ll.) doch in der Bedeutung eines thätigen Princips, und sagt in s. Exercit. de Naturae agentis idolo cap. IV. § 1. (S. dessen Philos. Eclect. T. ll. 1698) daß die Welt oder die universale Natur eben so wie die besondern Naturen nonnisi brutas quasdam et inertes machinas esse, quae non magis imo multo minus agere vel efficere . . dici mereantur quam molendinum aliquod aut horologium, denn nur (ibd. § 12.)

die göttliche Macht allein bewirke Alles in Allem. Malebranche hielt es aus demselben Grund für Heidenthum und Götzendienst, von Potenzen und lebendigen Kräften der Natur zu sprechen, (S. den I. Band der Geschichte des Verfassers.) Fontenelle vergleicht gleichfalls (in seiner Schrift z. B. sur la pluralité des mondes l. Soir) das Universum mit einer Uhr und Newton sagt (in seiner Optik Quaest, ult.) daß die an sich höchst unbe-deutenden Unregelmäßigkeiten in den Bahnen der Planeten, die aus den gegenseitigen Einwirkungen der Planeten und Cometen auf einander entständen, doch "durch die Länge der Zeit soweit gehen könnten, donec haec Naturae compages manum emendatricem sit desideratura" gerade so, wie eine Maschine, eine Aeusserung, die L. sehr übel aufnahm, weil er, obgleich er auch die Welt nur mechanisch betrachtete, doch eine erhabne Vorstellung mit dem Mechanismus der Welt verband. - Zu bemerken ist noch, dass I. allerdings auch zwischen dem Mechanischen und Physischen unterschied. Aber der Unterschied, den er macht, ist nur ein subjektiver und relativer. Er sagt nämlich: Etsi omnes causae physicae in ultima resolutione redeant ad mechanicas, tamen physicas eas appellare soleo, quarum mechanismus obscurus est. (T. Il. P. Il. p. 90.) Ferner: Nous ne sommes pas encore assez informés des voyes de la nature, pour les expliquer mathématiquement partout. Je crois que tout Physique dépend du Mécanique dans le fond, mais nous nesaurions encore arriver à ce fond-là. (T. V. p. 63.)

74. In einen Zusammenhang mit der Kategorie des Mechanismus könnte man auch Leibnitzens Projekt einer allgemeinen Sprache, in welcher jeder Idee eine bestimmte charakteristische Zahl angewiesen werden sollte, und seine Tendenz, die Philosophie zu einer im Sinne der Mathematik demonstrirbaren Wissenschaft zu erheben, setzen. Uebrigens ist es nicht richtig, wenn Tennemann (Geschichte der Philosophie 11. B. p. 99.) bemerkt, dass L. in sich und andern keine Veranlassung gefunden habe, die wesentlichen Unterscheidungen von Metaphysik und Mathematik aufzusuchen. Vielmehr ist gerade dieser Unterschied die Basis seiner Philosophie, denn die mathematischen Principien sind ihm eins mit den mechanischen, von denen er, als die höheren, als die primitiven, die Begriffe der Metaphysik — die Fundamentalbegriffe seiner Philosophie unterscheidet. Auch unterscheidet L. ausdrücklich da-

durch die Metaphysik von der Mathematik, dass sie allgemeinere Begriffe habe und auf dem selbst von der Imagination abgesonderten Intellekt beruhe, während diese noch an der Imagination hafte, fast gerade so wie Kant, der behauptet, dass die mathematischen Begriffe sich construiren d. h. in der rein sinnlichen Anschauung sich darstellen ließen, nur mit dem Unterschiede, daß K. darein den Vorzug 'der Mathematik setzt, worin L. ihren Mangel findet. Allerdings rechnet L. die Zahl zur Metaphysik, und wohl mit vollem Recht, denn obgleich die Zahl nicht anwendbar ist auf metaphysische Gegenstände, nur in der Physik ein bestimmender Terminus Technicus, so zu sagen, ist: so gehört sie doch eben insofern in die Metaphysik, als sie in der Physik ein Erkenntnisprincip ist. L. rechnete sie freilich aus einem andern Grund zur Metaphysik, nämlich desswegen, weil sie ihm etwas universalissimum ist: nihil est, quod numerum non patiatur. Aber dessen ungeachtet darf man nicht der Tendenz L.s, die Form der Mathematik auch zur Form der Philosophie zu machen, eine andere als formelle Bedeutung geben oder gar desswegen über seine Philosophie den Stab brechen wollen, wie es neuere Krittler thaten, die zwischen der ldee, dem Wesen einer Philosophie und der zu einer Zeit herrschenden Form, in welcher sie ausgedrückt wird, keinen Unterschied machen und glauben, dass man eine aus der Geschichte herausgerissne, von einer positiven, in die Entwicklung eingehenden und sich vertiefenden Darstellung abgesonderte und unabhängige Kritik geben könne, aber desswegen auch nur Luststreiche

75. L. sagt zwar: Mechanismi fons est vis primitiva, sed leges motuum, secundum quas ex ea nascuntur impetus seu vires derivativae, profluunt ex perceptione boni et mali seu ex eo quod est convenientissimum. Ita fit ut efficientes causae dependeant a finalibus et spiritualia sint natura priora materialibus, uti etiam nobis sunt priora cognitione, und in seinen Briefen an Des-Bosses: Entelechia agit in materia secundum ipsius exigentiam, ita ut status materiae novus sit consequens status prioris secundum leges naturae, leges autem naturae per Entelechias effectum suum consequuntur. Er wendet den Zweck auch in der Naturlehre an. So bestimmt er den menschlichen Körper in Rücksicht auf seine causa finalis als eine machina conservandae con-

templationis gratia inventam. Er sagt, der Zweck sei oft leichter zu erkennen, als das Mittel und der mechanische Process, und sei nicht nur bei den organischen, sondern auch allgemeinen Körpern in der Physik ein fruchtbares Princip, so in der Lehre vom Lichte, wo er selbst aus der Voraussetzung, die Natur bezwecke, dass der Lichtstrahl von einem gegebenen Punkte zu einem andern auf die leichteste Weise komme, die Folgerung zieht, dass der Strahl in demselben Medium in gerader Linie fortschreite und der Reflexionswinkel dem Einfallswinkel gleich sei. Aber - auch ganz abgesehen von der Frage, ob der Zweck im Sinne der äußerlichen, theologischen oder innerlichen, naturphilosophischen Teleologie gefast ist - wenn auch der Zweck das Apriori, das Ursächliche ist, so beginnt doch in der Wirkung, der Folge der Mechanismus unbeschränkt zu herrschen; die einzige Weise der Realisirung bleibt der Mechanismus; es kommt zu keiner Identität der Ursa-

che und Wirkung.
76. Unter den vielen trefflichen Gedanken des Kaisers Mark Antonin findet sich auch eine Stelle, die mit der Monadologie in diesem Punkt ühereinstimmt, Sie stehe delswegen hier. ᾿Ανθεωπω οὐδενί συμβαίνειν τι δυίναται, ὁ οὐκ ἐξιν ἀνθεωπικὸν σύμπτωμα, οὐδὲ βοῖ ὁ οὐκ ἔξι βοῖκον, οὐδὲ ἀμπέλω, ὁ οὐκ ἔξι λίθω ἰδιον. Εί ουν ἐκαξω συμβαίνει, ὁ καὶ ἔιωθε, καὶ πέφυκε, τί ἀν δυσχεφαίνοις; οὐ γαφ ἀφορητόν σοι ἔφερεν ἡ κοινὴ φύσις. Εις Εαυτον. Bibl. H.

us. dessgl. Bibl. E. in.

77. Nach Ehrenbergs mikroskopischen Beobachtungen, um nicht allein an die Jedermann bekannte außerordentliche Vermehrung der Mücken, Thierläuse, Wanzen, Flöhe, Heuschrecken, Fische u. s. w. zu erinnern, ist unter den vegetabilisch-organischen Wesen die größte Vermehrungskraft bei den Schimmeln, unter den animalischen Wesen aber übertrifft die Zeugungskraft der Infusorien die aller andern Thiere. Die Klasse der Räderthiere, die schon weit mehr Wesen von Distinction sind, als die Magenthiere, hat jedoch bereits eine geringere Produktionskraft, als diese, die in der Art ihrer Fortpflanzung schon unbeschränkter sind, indem sie sich auf mehrfache Weise: durch Eyerlegen und Lebendiggebären und durch Selbsttheilung, und zwar eine dreifache, fortpflanzen, während die Räderthiere in ihrer Produktion nur auf die legitime Weise des Eyerlegens oder Lebendiggebärens eingeschränkt sind.

Je niedriger die Art, desto geringfügiger, desto bedeutungsloser ist der Unterschied der Individuen von einander - ex uno disce omnes - desto indifferenter, gleichgültiger ist an sich selber die Individualität, und eben diese Unterschiedslosigkeit, diese Indifferenz ist die Quelle ihrer Vielheit. Der Fortpflanzungsakt wird dadurch an sich selbst ein indifferenter Akt. Die l'olypen -wenn auch nicht alle Arten-lassen sich selbst durch willkührliche, künstliche Theilung vervielfältigen. Die Fortpflanzung bei den niedersten Thieren ist nicht an den intensiven Akt der Begattung und ein unterschiedenes Geschlecht gebunden. So findet z. B. bei den Acephalen (Weichthiere) geschlechtslose Fortpflanzung durch Eyer oder höchstens einfache Zwitterbegattung (Carus Zootomie p. 617.) Selbst die Blattläuse gebären, wenigstens den Sommer hindurch, ohne vor-hergegangne Begattung, lebendige Junge, welche wieder lebendig gebärende Junge gebären und so bis in den Herbst fort, wo erst Männchen zum Vorschein kommen, die sich mit den Weibchen begatten, (Schrank Fauna B, ll. B, l. Abth. p. 152.) Einige Thiere sind Zwitter, Mann und Weib zugleich, jedoch nicht für sich selbst; andere aber an und für sich selbst, wie die Band - und Kettenwürmer, die sich selbst befruchten. Der Bandwurm hat noch überdiess die merkwürdige Eigenschaft, dass fast jedes Glied seinen besondern Eyerstok hat. Wo aber die Fortpflanzung an zwei verschiedene Geschlechter und Individuen gebunden ist, da ist sie schon aus äußerlichen Gründen mehr beschränkt. Aber gerade durch diese Beschränkung gewinnt das Individuum um so mehr an intensiver Bedeutung, an qualitativem Werth. In Beziehung auf seine Gattung verliert jedoch das Individuum wieder an Bedeutung. Das Phänomen dieser Bedeutungslosigkeit für die Gattung ist der Tod. Aber dafür erbarint sich die Liebe des Individuums: nur in der Liebe hat das Individuum absoluten Werth. homini Deus est.

# Belegstellen.

## \$ 2.

ne s'attache pas communément à donner des définitions des termes et on parle confusément de la substance, dont la connoisance pourtant est la clef de la Philosophie interieure. (Leibnitii Opera Omnia. Nunc primum collecta studio Ludovici Dutens Genevae 1768. Vl. Tomi. T. Vl. p. 215.) Quanti autem ista sint momenti, imprimis apparebit ex notione substantiae, quam ego assigno, quae tam foccunda est, ut inde veritates primariae, etiam circa Deum et mentes et naturam corporum consequantur. Cujus rei ut aliquem gustum dem, dicam interim, notionem virium seu virtutis (quam Germani vocant Kraft, Galli la force) ... plurimum lucis afferre ad veram notionem substantiae intelligendam. Differt enim vis activa a potentia nuda vulgo Scholis cognita, quod potentia activa Scholasticorum seu falcultas nihil aliud est quam propinqua agendi possibilitas, quae tamen aliena excitatione et velut stimulo indiget, ut in actum transferatur. Sed vis activa actum quemdam sive entelechiam continet, atque inter facultatem agendi actionemque ipsam media est et conatum involvit, atque ita per se ipsam in operationem fertur, nec auxiliis indiget. (De primae Philosophiae emendatione (T. ll. p. 19.) L'entelechie . . porte avec elle non seulement une simple Faculté active, mais aussi ce qu'on peut appeller Force, Effort, conatus, dont l'action même doit suivre, si rien ne l'empêche. (Essais de Theodicee sur la Bonte de Dieu etc. Seconde Edit. à Amsterdam 1714. p. 203.) Les puis-sances véritables ne sont jamais des simples possibilités. Jl y a toujours de la tendance et de l'action. (Deuvres philosophiques de feu Mr. L. par Raspe. Nouveaux Essais sur l'entendement Humain 1765, p. 68.) L'action n'est autre chose que l'exercice de la force. (Commercii Epistolici Leibnitiani etc. selecta specimina. Ed. Feder. Hanoverae 1805. Ep. 32.) Jl y a (donc) quelque chose qui n'est point substance et qui pourtant ne peut pas être plus conçu dépendamment que la substance même.

Donc cette indépendance de la notion n'est point le caractère de la substance, puisqu'il doit convenir encore à ce qui est essentiel à la substance. (Examen des Principes du P. Male-branche, (Op. Omn, T. ll. P. l. p. 203.) ... A me explicatum est, ipsam rerum substantiam in agendi patiendique vi consistere: unde consequens est, ne res quidem durabiles produci posse, si nulla ipsis vis aliquamdiu permanens divina virtute imprimi potest. Ita sequeretur .... res omnes esse tantum evanidas quasdam sive fluxas unius divinae substantiae permanen tis modificationes et phasmata, ut ita dicam, et quod codem redit, ipsam naturam vel substantiam rerum omnium Deum esse. (De ipsa Natura sive de Vi insita Acta Eruditorum 1698. September p. 432.) L'activité est de l'essence de la substance en général. (Nouv. Essais Avantpropos p. 20.) Agere est character substantiarum (Op. Omn T. Ill p. 315.) On ne sauroit expliquer ce que c'est que l'existence d'une substance, en lui refusant l'action, (T. \* VI. P. l. p. 215.) Ce qui n'agit point, ne merite point le nom de substance? (Theodicée III. P. § 393.) Pulchre notas ... ademta rebus vi agendi non posse eas a divina substantia distingui incidique in Spinosismum. (T. Il. P. l. p 260.) ... ld quod non agit, quod vi activa caret, quod discriminabilitate, quod denique omni subsistendi ratione ac fundamento spoliatur, substantiam esse nullo modo possit ipsa Nat. § 15. p. 439.) ... Receptissimum philosophiae dogma, actiones esse suppositorum, (idque) adeo verum esse deprehendo, ut etiam sit reciprocum, ita ut non tantum omne quod agit sit substantia singularis, sed etiam ut omnis singularis substantia agat sine intermissione. (ibid. § 9. T. Il. p. 147.) Il faut tonjours qu'outre la difference du tems et du lieu il y ait un principe interne de distinction, Le principe d'individuation revient dans les individus au principe de distinction. (Nouv. Ess. p. 188. 189.) Il n' y a point dans la Nature deux Etres réels absolus iudiscernables. (T ll. P. l. p. 146. Nouv. Ess. 66. et T. VI. P. I. p. 229. 233.) Principium individuationis idem est, quod absolutae specificationis, qua res ita sit determinata, ut ab aliis omnibus distingui possit. (T. V. p. 563. De ipsa Nat. § 13. et Nouv. Essais p. 247. 190.) C'est justement par ces Monades, que le Spinosisme est detruit. Car il y a autant de substances véritables et pour ainsi dire de miroirs vivans de l'Univers toujours subsistans ou d'Univers concentrés, qu'il y a de Monades, au lieu que sclon Spinosa il n' y a qu' une seule substance. Il auroit raison, s'il n' y avoit point de Monades, et alors tout hors de Dieu scroit passager et s'évanouiroit en simples accideus ou modifications, puisq'uil n' y auroit point la base de substance dans les choses, la quelle consiste dans l'existence des Monades. (T. ll. P. l. p. 327.) S'il n' y avoit qu' une seule Unité, c'est à dire Dieu, il n' y auroit point de multitude dans la Nature et il seroit seul. Pour ce qui est de l'ame universelle ou plutôt de cet Esprit général, qui est la source des choses, puisque vous concevez qu' il est une Unité, pourquoi ne

<sup>\*)</sup> Das blosse T. bedeutet immer Op. Omnia T, so u, so viel

pourriez-vous pas concevoir des Unités particulières? Car Etre universel et particulier ne fait rien à l'Unité: ou plutôt il paroît plus aisé que l'unité soit dans le particulier. (T. V. p. 15.)

## § 3.

Quand je cherchai les dernières raisons du Mécauisme et des loix même du Mouvement, je fus tout surpris de voir qu'il étoit impossible de les trouver dans les Mathéniatiques et qu'il falloit retourner à la Métaphysique. C'est ce qui me ramena aux Entelechies et du Matériel au Formel. (T. V. p. 9 et T. ll. p. 49).... Outre les notions de la pure Geometrie, il faut mettre une notion superieure, qui est celle de la force, par la quelle les corps peuvent agir et résister etc. (Otium Hanoveranum sive Miscellanea Leibnitiana. J. F. Fellerus 1718. p. 325. 353.) Recte quidem illi (Cartesiani) omnia phaenomena specialia corporum per Mechanismos contingere cens.nt, sed non satis perspexere, ipsos fontes Mechanismi oriri ex altiore causa (T. lll. p. 353. et T. ll. p. 29. 321.) In rebus corporeis esse aliquid praeter extensionem, imo extensione prins, admonuimus, ... certe oportet ut vis illa ... intimam corporum naturam constituat. (T. lll. p. 345.)

# § 4.

Necesse est dari substantias simplices, quia dantur com posita: neque enim compositum est nisi aggregatum simplicium. (T. II. p. 21. Principia Philosophiae.) La Matière ne sauroit subsister sans substances immaterielles, c'est à dire sans les Unités. (Nouv. Ess. p. 344.) Tecum sentio, id quod passivum est, nunquam solum reperiri aut per se subsistere. (T. Il P. 1. p. 260.) Ipsi motus (qui sunt causae figurarum) non possunt explicari nisi advocatis entelechiis, (ibid. p. 272.) L'ame est le principe de Voperation. (Theod. III. P. § 400.) Là où il y a plusieurs ou la multitude, il faut qu'il y ait aussi des Unités, car la multitude ou le nombre est composé d'Unités. (T. V. p. 14.) Sans la force active dans les corps il n' y auroit point de varieté dans les phénomènes ce qui vaudroit autant, que s' il n' y avoit rien du tout. (Réplique aux reflexions etc. de Mr. Bayle. T. Il. p. 89.) S' il n' y avoit rien que de passif dans les corps, leurs differens états seroient indiscernables. (Préface Theodic. et de ipsa Natura § 13 et T. Vl. P. l. p. 175.) Les corps organisés aussi bien que les autres ne demeurent les mêmes qu' en apparence.... Si on ne se rapporte point à l' ame, il n' y aura point la même vie, ni union vitale non plus. - L' identité d' une même Substance individuelle ne peut être maintenue que par la conservation de la même ame. -L'organisation ou configuration sans un principe de vie subsistant, que j'appelle Monade, ne suffiroit pas pour faire demeurer idem numero ou le même individu. (Nouv. Ess. Liv. II. ch. 27. § 4. 6.) Par le moyen de l'ame ou de la forme il y a une veritable unité qui répond à ce qu' on appelle Moi en nous.... (Cependant) s' il n' y

avoit point de véritables unités substantielles, il n' y auroit rien de substantiel ni réel dans la collection etc. (T. ll.'p. 53.) Jl est impossible de trouver les principes d'une véritable unité dans la matière seule ou dans ce qui n'est que passif, puisque tout n'y est que collection ou amas des parties à l' infini. (T. System Nouv. de la Nature et de la communication des subst. p. 50.) Les atomes de matière sont contraires à la raison. - Il n' y a que les atomes de substance c'est-a-dire les unités réelles et absolument destituées de parties, qui soient les sources des actions et les premiers principes absolus de la composition des choses, et comme les derniers élémens de l'analyse des substances. (T. ll. P. l. p. 53.) Les composés ou les corps sont des multitudes, et les substances simples, les vies, les ames, les esprits sont des unites. Et il faut bien qu' il y ait des substances simples par-tout, parceque sans les simples il n'y auroit point de composées et par consequent toute la Nature est pleine de vie (Ibid. p. 32.) Mea opinio est, omuia ut sic dicam, plena esse animarum vel analogarum naturarum. (Otium Hanov. p. 189.) Les unités sont la véritable source et le siège de tous les êtres, de toute force et de tous leurs seus et tout cela n' est autre chose que des ames. (lbid, p. 227, 228.) Quod si menti nostrae vim insitam tribuimus, actiones immanentes producendi, vel quod idem est, agendi immanenter, jam nihil prohibet, imo consentaneum est, aliis animabus vel formis aut si mavis naturis substantiarum eandem vim inesse, nisi quis solas in natura rerum nobis obvia mentes nostras activas esse aut omnem vim agendi immanenter atque adeo vitaliter, ut sic dicam, cum intellectu esse conjunctam arbitretur. (§ 10, 12. Acta Erud. de ipsa Nat. p. 436)

## § 5.

. Il n' y a que des monades dans la nature, le reste n'étant que les phénomènes qui en resultent. (T. Ill. p. 499 ) Monades omnia ex penu suo ducunt. (T. Il. P. I. p. 311.) L'ame a donc en elle même une parfaite spontaneité, en sorte qu' elle ne dépend que de Dieu et d' elle même dans ses actions Chaque substance est la cause unique de toutes ses actiones. (ibid. § 300) Spontaneum est, cujus principium est in agente. (ibid. § 301.) Destituuntur monades fenestris, per quas aliquid ingredi, aut egredi valet. Atque adeo neque substantia, neque accidens in monadem forinsecus intrare potest. non dantur partes, ibi nec extensio, nec figura, nec divisibilitas locum habet. Neque etiam in iis metuenda est dissolutio. -(Monas scil.) non incipere potest nisi per creationem, nec finiri nisi per annihilationem, cum e contrario composita incipiant ac finiantur per partes. — Opus tamen est, ut monades habeant ali, quas qualitates, alias nec entia forent. Imo opus est, ut quaclibet monas differat ab alia quacunque. .... Quodsi substantiae simplices qualitatibus non differrent, nulla etiam in rebus mutatio observari posset. Quoniam quod in composito reperitur, aliunde quam ex simplicibus ingredientibus resultare nequit (T. ll. P. l. p. 20. 21. et de ipsa Nat. § 13.) Les Monades ... ne

sauroient avoir des figures, autrement elles auroient des partics. Et par consequent une Monade (en elle même et dans le moment) ne sauroit être discernée d'une autre que par les qualités et actions internes. . . . Car la simplicité de la substance n'empêche point la multiplicité des modifications, qui se doivent trouver ensemble dans cette même substance. C'est comme dans un centre ou point, tout simple qu'il est, se trouvent une infinité d'angles formés par les lignes qui y concourent. (T. ll. P. l. p. 32.) Sequitur ex hactenus dictis, mutationes naturales monadum a principio interno proficisci. . . . Et generaliter affirmare licet, vim non esse nisi principium mutationum p. 21. Nr. 11.) Nomen Entelechiarum imponi posset omnibus substantiis simplicibus. ... Habent enim in se certam quandam perfectionem, datur quaedam in iis sufficientia (auraentia) vi cuius sunt actionum snarum internarum fontes. (Nro. 18.) Les qualités et actions internes ... ne peuvent être autre chose que ses perceptions (c'est à dire représentations du composé ou de ce qui est déhors dans le simple) et ses appetitions (c'est à dire ses tendances d'une perception à l'autre) qui sont les principes du changement. (T. ll. P. l. p. 32.) Habet anima in se perceptiones et appetitiones, iisque natura ejus continetur. (T. V. p. 374,) Status transiens, qui involvit ac repraesentat multitudinem in unitate seu substantia simplici, non est nisi istud, quod perceptionem appellanus, quam probe distinguere debenus ab apperceptione. (T. II. p. 21, et p. 327.) Il suffit qu'il y ait une varieté dans l'unité, pour qu'il y ait une perception. (ibid. p. 331.) Actio principii interni, qua fit mutatio seu transitus ab una perceptione ad alteram, appetitus appellari potest. (et Theod. § 403.) Imo etiam praeter istud in substantia simplici non reperietur alind, h. e. praeter perceptiones carumque mutationes in ca nihil datur. Atque in hoc solo consistere debent actiones internae substantiarum simplicium. (ibid.) Il n'y a point de perceptions qui nous soient tout à fait indifferentes. (Nouv. Essais Liv. II. chap. XX. § 1.) L'état de l'ame . . est un état de changement, une tendance. (T. II. p. 86. et p. 21.) La nature de la substance demande nécessairement et enveloppe essentiellement un progrés ou un changement sans lequel élle n'auroit point de force d'agir. (p. 55.)

#### \$ 6.

Il y a apparement une infinité de degrés dans la perception et par consequent dans les Vivans. (T. Il. P. I. p. 66.) Obscura est notio, quae non sufficit ad rem repraesentatam agnosceradam etc. Clara ergo cognitio est, cum habeo, unde rem repraesentatam agnoscere possim, eaque rursus est vel confusa vel distincta. Confusa, cum scilicet non possum notas ad rem ab aliis discernendam sufficientes separatim enumerare, licet res illa tales notas atque requisita revera habeat, in quae notio ejus resolvi possit... At distincta notio est, qualem de auro habent Docimastae, per notas scilicet et examina sufficientia ad rem ab aliis omnibus corporibus similibus discernendam. (Meditationes de Cognitione Veritate et Ideis, T. Il. P. I., p. 15.) Perceptio

tam late sumitur, ut etiam possit esse plane confusa. ... Cum miscentur duo pulveres caeruleus et flavus, ut inde fiat pulvis coloris viridis, tunc percipit anima utrumque pulvisculum, nem-pe tam caeruleum quam flavum, nam nisi pars acervi eam afficeret, nec a toto afficeretur, et hanc passionem animae a pulvisculo caeruleo vel flavo ejus perceptionem voco. Sed ea perceptio confusa est et in viridis coloris sensione latet, minimeque a nobis caeruleus aut flavus color percipitur, nisi ut in viridi occultatur. (T. ll. P. ll. p. 446. p. 451. Nouv Ess. p. 216. p. 219. Avantprop. p. 9.) Ostendi ... non omnem perceptioridi occultatur. nem esse sensionem, sed dari perceptionem etiam insensibilium. Ex gr. non possem sentire viride, nisi perciperem caeruleum et flavum, ex quibus resultat. Interim caeruleum et flavum non sentio, misi forte microscopium adhibeatur. (T. Il. P l. p. 227.) Cum colores aut odores percipimus, utique nullam aliam habemus quam figurarum et motuum perceptionem, sed tam multiplicium et exiguarum, ut mens nostra singulis distincte considerandis in hoc praesenti suo statu non sufficiat et proinde non animadvertat, perceptionem suam ex solis figurarum et motuum minutissimorum perceptionibus compositam esse. (Ibid p. 18.) On a cru que les pensées confuses différent toto genere des distinctes, au lieu qu'elles sont seulement moins distinguées et moins développées à cause de leur multiplicité. (Ibid. p. 87.) Chaque perception destincte de l'ame comprend une infinité de perceptions confuses. (p. 37.) Nunquam versatur perceptio circa objectum, in quo non sit aliqua varietas seu multitudo. (p. 22. et 273 ) Je ne fais qu'étendre la spotaneité aux pensées confuses et involontaires. ... (p. 88.) Tout (même les perceptions et les passions) nous vient de notre propre fonds avec une pleine spontaneité. - L'ame a en elle le principe de toutes ses actions et même de toutes ses passions. (Theodicée § 65. § 296.) Atque in hoc lapsi sunt Cartesiani, quod pro nihilo reputaverint perceptiones, quarum nobis non sumus conscii. Propter hanc quoque rationem sibi persuaserunt, solos spiritus esse monades, nec dari animas brutorum, nec alias entelechias, et cum vulgo longum stuporem cum morte rigorose sic dicta confuderunt. (Princ. Phil. T. II. P. I. § 14, 20 — 23.) Il semble quelquefois que le plaisir n'est qu'un composé de petites perceptions, dont chacune seroit une douleur, si elle étoit grande. (T. II. P. I. p. 87.) Musica est exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi. Multa enim facit in perceptionibus confusis seu insensibilibus, quae distincta apperceptione notare nequit. Anima igitur, etsi se numerare non sentiat, sentit tamen hujus numerationis insensibilis effectum seu voluptatem in consonantiis, molestiam in dissonantiis inde resultantem. Ex multis enim congruentiis insensibilibus oritur voluptas. (Epistolae ad diversos. Ed. Christ. Kortholt. Lipsiae 1734. Epist. 154.) Les plaisirs même des sens se reduisent à des plaisirs intellectuels confusément connus. (T. II, P. I. p. 38.)

#### 6 7.

Monas, ut anima, est velut mundus quidam proprius nullum commercium dependentiae habens nisi cum Deo (T. II. P. I.

p 295.) Una quaeque est velut separatus quidam mundus. (ibid. p. 297.) Ces deux choses (perception et l'appetit) sont dans toutes les monades, car autrement une monade n'auroit aucun rapport au reste des choses (p. 327.) Que feroit une Creature intelligente, s'il n'y avoit point de choses non intelligentes? à quoy penseroit elle, s'il n'y avoit ni mouvement, ni matière, ni sens? Si elle n'avoit que pensees distinctes, ce seroit un Dieu. — Aussitôt qu'il y a un mélange de pensées confuses, voilà les sens, voila la matière. Car ses pensées confuses viennent du rapport de toutes les choses entr' elles suivant la durée et l'éteudue. (Theodicée § 124.) Cujus (monadis) natura cum sit re-praesentativa, nihil est quod eam limitare posset ad unam tantum rerum partem repraesentandam. ... Non in objecto, sed in modificatione cognitionis objecti monades limitatae sunt. Omnes confuse ad infinitum tendunt, sed limitantur et distinguuntur per gradus perceptionum distinctarum. (T. Il. P. 1. p. 27) Chaque ame connoît l'infini, connoît tout, mais confusement. (ibid p. 37 ) Les sens nous fournissent des pensées confuses . . . (Theod. § 289.) Les pensées confuses ... enveloppent toujours l'infini (ou tout l'Univers.) (T. ll. P. l. p. 37. 87.) Nos perceptions confuses sont le résultat des impressions que tout l'Univers fait sur nous. Jl en est de même de chaque Monade. Dieu scul a une connoissance distincte de tout, car il en est la source. (p. 37.) (Dieu exprime tout distinctement et parfaitement à la fois. T. Il. P. Il. p. 157.) ... Nos pensées confuses représentent le corps ou la chair et font notre imperfection. (p. 88.) Comme les Monades sont sujettes aux passions, excepté la primitive, elles ne sont pas des forces pures, elles sont les fondemens non-seulement des actions, mais encore des résistances ou passibilités, et leurs passions sont dans les perceptions confuses. C'est ce qui enveloppe la matière on l'infini en nombres. (T. V. p. 20.) Dieu seul est audessus de toute la matière, puisqu'il en est l'auteur, mais les créatures franches on affranchies de matière seroient detachées en même tems de la liaison universelle et comme les déserteurs de l'ordre général. (T. Il. P. l. p. 45.) Jl n'y a point d'esprit créé qui soit entièrement detache de la matière. (Theod. § 124.)

§ 8. [a]

C'est aussi par les perceptions insensibles que j'explique cette admirable harmonie préétablic de l'ame et du corps et même de toutes les Monades ou Substances simples. (Nouv. Ess. Avantpr. p. 10.) Solus Deus substantia est vere a materia separata, quum sit actus purus, nulla patiendi potentia praeditus, quae, ubicunque est, materiam constituit, (T. II. P. 1. p. 228. Epist ad Vagnerum.)

§ 8. [b]

La matière même n'est pas une substance, mais seulement substantiatum, un phénomène bien fondé. La matière qui est quelque chose d'actuel ne résulte que des monades. (T. Ill. p. 500. 446.) La matière est essentiellement un aggregé.... elle n'est autre chose originairement qu'une multitude. (T. Il.

P. l. p. 96.) On ne la doit point prendre pour une chose unique en mombre ou ... pour une vraye et parfaite Monade ou Unité. puisqu'elle n'est qu'un amas d'un mombre infini d'êtres. (Nouv. Ess. p. 407.) L'assemblage des êtres n'est pas un être. (T. V. p. 14.) Jl y a une image de l'action dans le mouvement, comme il y a une image de la substance dans la masse. (Nouv. Essais. p. 170.) La matière c'est-a-dire le mélange des effets de Vinfini qui nous environne. (ibid. Avantprop. p. 12.) Materia instar flumin's mutatur. Secus est si intelligas materiam primam ... i. e. potentiam primitivam passivam seu principium resistentiae, quod non in extensione, sed extensionis exigentia consistit, entelechiamque seu potentiam activam complet, ut perfecta substantia seu monas prodeat, in qua modificationes virtute continentur. (T. ll. P. l.) Vis primitiva patiendi seu resistendi id ipsum constituit, quod Materia prima in scholis appellatur, qua scil. fit, ut corpus a corpore non penetretur. (T. III. p. 347)

Materia prima cuivis Entelechiae est essentialis, neque unquam ab ea separatur, quum eam compleat et sit ipsa potentia passiva totius substantiae completae. Etsi ergo Deus per potentiam absolutam posset substantiam privare materia secunda, non tamen potest eam privare materia prima, nam faceret inde totum purum, qualis ipse est solus. Materia vero secunda, qualis corpus organicum constituit, resultatum est ex innumeris substantiis completis, quarum quaevis suam habet entelechiam et suam materiam primam, sed harum substantiarum nulla nostrae perpetuo est affixa. (T. ll. P. l. p. 276. 268. 267. ) Massa est / discretum, nempe multitudo actualis seu ens per aggregationem. (ibid., p. 687, 285, 284.) Nullam Entelechiam puto affixam esse certae parti materiae. (p. 268. 275.)

L'étendue n'est autre chose qu'un abstrait et elle demande quelque chose qui soit étendue... Elle suppose quelque qualité, quelque nature dans ce sujet, qui s'étende, se répande avec le sujet, se continue. L'étendue est la diffusion de cette qualité ou nature. (T. ll. P. l. p. 205.) Substantia nempe simplex, etsi non habeat in se extensionem, habet tamen positionem, quae est fundamentum extensionis, cum extensio sit simultanea et continua positionis repetitio. (ibid. p. 280. 295. 317.) Chaque chose a sa propre durée, mais elle n'a point son propre espace. (p. 151, §. 46, p. 121. §. 4. 5. p. 151.) L'espace en soi est une chose ideale, comme le temps. (p. 148, p. 133.)

Ostendebam, si solae mathematicae notiones ... in corpore intelligantur, nulla habita ratione metaphysicarum ... tunc sequi debere, ut incurrentis etiam minimi conatus toti excipienti, licet maximo, imprimatur, atque adeo maximum quiescens a quantulocunque incurrente sine ulla hujus retardatione abripiatur, quando quidem tali materiae notione nulla ejus ad motum repugnantia, sed indifferentia potius continetur. (T. III. Specimen Dynam. p. 320.) Duplex autem est vis activa, nempe aut primitiva, quae in omui substantia corporea per se inest. .. aut derivativa, quae primitivae velut Umitatione per corporum inter se conflictus resultans varie exercetur. (ibid. p. 316.) Apparebit etiam ex nostris meditationibus, substantiam creatam non ipsam vim agendi, sed praeexistentis jam nisus sui sive virtutis agendi limites tantummodo ac determinationem accipere.

(T. Il. P. l. p. 20.) Je concois les qualités ou les forces derivatives ou ce qu'on appelle formes accidentelles comme des modifications de l'entelechie primitive, de même que les figures sont des modifications de la matière. C'est pourquoi ces modifications sont dans un changement perpetuel, pendant que la substance simple demeure. (Theod. § 396. 394. T. ll P. ll. p. 154.) La forçe est toujours accompagnée d'une action et même d'un mouvement local qui y puisse répondre. (Commerc. Epist. Feder p. 128. et T. ll. P. l. p. 231. N. 5.) Non est alius motus, quam localis, etsi alia sit mutatio quam tocalis. - Causa motus incorporea est, sed subjectum motus est corpus. (T. II. P. II. p. 158, 159.) Motus, vel, si mavis, vis motrix id unum est, quod materiam dividit et heterogeneam reddit.... (T. III. p. 232. et T. Il. P. Il. p. 147. 291.) Au lieu que le mouvement est une chose successive, laquelle par consequent n'existe jamais ensemble, au lieu de cela, dis-je, la force ou l'effort existe tout entier à chaque moment et doit être quelque chose de véritable et de réel. Et comme la nature a plutôt égard au veritable, qu'à ce qui n'existe entierement que dans notre esprit, il s'est trouvé que c'est aussi la même quantité de la force et non pas la même quantité du mouvement qui se conserve dans la nature. (Otinm Hanover. p. 325.) Magnum est discrimen inter vim motricem et quantitatem motus, ita ut unum per alterum aestimari non possit. (T. lll. 180., 181.197, 195, et T. VI. p. 216.) Vis quoque duplex: alia elementaris, quam et mortuam appello, quia in ea nondum existit motus, sed tantum sollicitatio ad motum, qualis est globi in tubo aut lapidis in funda, etiam dum adhue vinculo tenetur; alia vero vis ordinaria, cum motu actuali conjuncta, quam voco vivam. (T. III. p. 318. et Otium Hanov. p. 20.) C'est une étrange fiction que de faire toute la matière pesante et même vers toute autre matière (T. Il. P. l. p. 330. 149. et Epist. ad divers. Ep 152.) Jl n'y a point d'espace entièrement vuide (T. II. P. I. p. 134.)

#### § 9.

Ce qu'il y a de réel dans l'étendue et dans le mouvement. ne consiste que dans le fondement de l'ordre et de la suite reglée des phénomènes et perceptions. - Quant au mouvement, ce qu'il y a de réel, est la force ou la puissance, c'est à dire ce qu'il y a dans l'état présent, qui porte avec soi un changement pour l'avenir. (T. ll. P l. p. 79.) Quoique les méditations mathématiques soient ideales, cela ne diminue rien de leur utilité, parceque les choses actuelles ne sauroient s'écarter de leurs règles, et on peut dire en effet, que c'est en cela, que consiste la réalité des phénomènes qui les distingue des songes. (ibid. p. 91.) Somnia hoc distant a vita, quod phaenomena vitae sunt ordinata, et, quod hinc sequitur, universalia. (Otium hanov. p. 171.) Explicationem phaenomenorum omnium per solas Monadum perceptiones inter se conspirantes, seposita substantia corporea, utilem censeo ad fundamentalem rerum inspectionem. (T. II. P. 1. p. 298. p. 297.) La liaison et l'ordre des choses fait, que ... (par consequent) il y ait de la subordination et qu'un corps,

une substance serve à l'autre, ainsi leur perfection ne sauroit être egale. ( Theod. § 300. ) Chaque substance simple ou Monade, qui fait le centre d'une substance composée et le principe de son unité, est environnée d'une masse composée par une infinité d'autres Monades, qui constituent ce corps propre de cette Monade centrale. (T. ll. P. l. p 32) Videmus hinc, quodlibet corpus vivum habere en telechiam unam dominantem, quae est anima in animali, sed membra hujus corporis viventis plena sunt aliis viventibus, plantis, animalibus, quorum unum quodque iterum suam habet entelechiam seu animam dominantem. p. 29. p. 268.) ... Nuspiam dixi, monades prorsus non mutatas modo equum constituere, modo non constituere, nam cum monas semper intra se exprimat suas ad caetera omnia relationes, longe alia percipiet, cum in equo erit, quam cum in cane. (p. 300.) Revera nullam substantiam corpoream admittendam puto, nisi ubi est corpus organicum cum Monade dominante seu vivum. Caetera vero esse aggregata pura sen unum per accidens. Nec ulla Monas praeter dominantem etiam naturaliter vinculo, substantiali affixa est, cum Monades caeterae sint in perpetuo fluxu (p. 306.) Dominatio autem et subordinatio monadum in ipsis considerata monadibus non consistit nisi in gradibus perceptionum (299 304. et p. 299, 294) Si abesset illud monadum substantiale vinculum, corpora omnia cum omnibus suis qualitatibus nihil aliud forent, quam phaenomena bene fundata, ut iris aut imago in speculo, verbo, somnia continuata, perfecte congruentia sibi ipsis. (p. 295. 320. 319.) Verum est, consentire debere, quae fiunt in anima, cum iis, quae extra animam geruntur, sed ad hoc sufficit, at quae geruntur in una anima, respondeant tum inter se, tum iis, quae geruntur in quavis alia anima, nec opus est ponere aliquid extra omnes animas vel monades, et in hac hypothesi, cum dicimus Socratem sedere, nihil alind significatur, quam nobis aliisque, ad quos pertinet, haec apparere, quibus Socratem · sessumque intelligimus. (p. 299. p. 311.)

## § 10.

Omnis Monas creata est corpore aliquo organico praesecundum quod percipit appetitque (T. V. p. 575.) Ces corps organiques ne différent pas moins en perfec-( Theod. 6 que les esprits à qui ils appartiennent. Sicuti eadem urbs ex diversis locis spectata alia apparet et optice quasi multiplicatur, ita similiter accidit, ut propter multitudinem infinitam substantiarum simplicium dentur quasi totidem differentia universa, quae tamen non sunt nisi sceno-graphicae repraesentationes unici secundum differentia puncta visus uninscujusque monadis. (T. Il. P. 1 27) Quamvis itaque quaelibet monas creata totum universum repraesentet, multo tamen distinctius repraesentat corpus ipsi peculiari ratione adaptatum et cujus entelechia existit. (p. 28) Omne corpus ab omni eo afficitur, quod in universo accidit, ita ut is, qui omnia perspicit, in unoquoque legere possit, quod per totum accidit, imo etiam quod jam factum aut adhuc futurum, in praesenti observans quidquid tam secundum tempus, quam secundum spatium elongatur (p. 27.) Le présent est gros de l'avenir; le futur se pourroit lire dans le passé, l'éloigné est exprime dans le prochain.

(p. 37). Sicuti hoc corpus exprimit totum universum per connexionem omnis materiae in pleno, ita etiam anima totum repraesentat universum, dum repraesentat hoc corpus, quod ad ipsam spectat peculiari quadam ratione. (p. 28.) On pourroit connoitre la beauté de l'univers dans chaque ame, si l'on pouvoit déplier tous les replis, qui ne se developpent sensiblement qu'avec le tems. (p. 37.) Toutes les Entéléchies... sont toujours des images de l'Univers. Ce sont des mondes en raccourci à leur mode: des simplicités fécondes: des unités de substance, mais actuellement infinies par la multitude de leurs modifications, des centres qui expriment une circonférence infinie .... Il n'y a point de chose individuelle qui ne doive exprimer toutes les autres. (p. 86.)

L'individualité enveloppe l'infini. (Nouv. Essais p. 247.)

Les principes de vie n'appartiennent qu'aux corps organiques (T. II, P. I. pag. 39.) Est vero corpus viventis vel animalis semper organicum. (p. 28.) Machinae naturae, h. e. corpora viventia sunt adhuc machinae in minimis partibus usque in infinitum Liquet inde in minima portione materiae dari mundum creaturarum viventium, animalium, entelechiarum, animarum. Quaelibet materiae portio concipi potest instar horti pleni plantis, et instar piscinae plenae piscibus, sed quilibet ramus plantae, quodlibet membrum animalis, quaelibet gutta humorum ipsius est denuo hortus aut piscina istiusmodi. Et quamvis terra atque aer inter plantas horti, aut aqua inter pisces piscinae intercepta non sit planta, neque piscis, nihilominus plantas et pisces continent, sed plerumque subtilitate nobis imperceptibili. Ita nihil incultum, nihil sterile, nil mortuum datur in universo, nullum chaos, nulla confusio (p. 28.) Il n'y a pas seulement de la vie partout, jointe aux membres ou organes, mais même il y a une infinité de degrés dans les Monades, les unes dominant plus ou Mais quand la Monade a des organes si moins sur les autres. ajustés, que par leur moyen il y a du relief et du distingué dans les impressions qu'ils reçoivent et par consequent dans les perceptions qui les représentent, (comme p. ex. lorsque par le moyen de la figure des humeurs des yeux les rayons de la lumière sont concentrées et agissent avec plus de force) cela peut aller jusqu'au sentiment, c'est-a-dire, jusqu'à une perception accompagnée de mémoire, à savoir, dont un certain écho demeure loug tems pour se faire entendre dans l'ocasion. (p. 33.) Apparet iude, nos, quando nihil distincti, et ut ita loquar, sublimis ac gustus altioris in nostris perceptionibus haberemus, in perpetuo fore stupore. Atque is monadum nudarum status est.

Quin imo qui vel unam partem materiae comprehenderet, idem comprehenderet totum Universum ob eandem περιχώρησιν quam dixi. Mea principia talia sunt, ut via se invicem divelli possint. Qui unum bene novit, omnia novit. (p. 291.) Les choses les plus éloignées et les plus cachées s'expliquent parfaitement par l'analogie de ce qui est visible et près de nous. (p. 45.) On donne mal des limites à la division et subtilité aussi bien qu' à la richesse et beauté de la nature, lorsqu'on ... ne reconnoit pas l'infini en tout et l'exacte expression du plus grand dans le plus petit. (p. 79.) Nulla datur generatio, nec mors perfecta rigorose loquendo. Sunt enim evolutiones, quas generationes

appellamus, quemadmodum involutiones et diminutiones, quod mortem vocamus (p. 29. 35. 51. 34.) Natura ordinatim semper, non per saltus procedens, legem continuitatis violare nequit....tanquam punctum sit linea infinite parva seu evanescens. (T. lll. p. 408. et Theod. § 348.)

#### § 11.

Non credo, systema esse possibile, in que menades in se invicem agant, quia non videtur possibilis explicandi modus. Addo et superfluum esse influxum, cur enim det monas monadi, quod jam habet? Nempe haec ipsa natura substantiae est, ut praesens sit gravidum futuro et ut ex uno intelligi possint omnia. — Monades omnia ex penu suo ducunt, non ut calor scholasticus suos effectus producit, sed mechanismo quodam eminente, ut sic dicam, qui fundamentum est et concentratio mechanismi corporei, ita ut modus, quo unum ex alio sequitur, explicari possit. (T. II. P. I. p. 322.) Monades non sunt principium operationum ad extra. (ibid. p. 320. 319.) Ainsi il n'y a de la contrainte dans les substances qu' au déhors et dans les apparences. (Ibid. p. 83. 56. et T. VI. p. 214.)

C'est selon moi la nature de la substance créée, de changer continuellement suivant un certain ordre qui la conduit spontanément ... par tous les états qui lui arriveront. ... Et cette loi de l'ordre qui fait l'individualité de chaque substance particulière a un rapport exact à ce qui arrive dans toute autre substance et dans l'univers tout entier. (T ll. P. l. p. 75.) — In substantiis simplicibus influxus unius monadis in alteram tantum idealis est, qui effectum sortiri nequit, nisi Deo interveniente, quatenus in ideis Dei una monas cum ratione postulat, ut Deus ordinans caeteras in principio rerum ipsius rationem habeat. (p. 26.) Unaquaeque est velut separatus quidam mundus, et hi per phaenomena sua consentiunt inter se, nullo alio per se commercio, nexuque. (p. 297. p. 299. p. 56. et Theod. § 66.)

Jl n'y a aucune communication physique entre l'ame et le corps, quoique la communication metaphysique subsiste toujours qui fait que l'ame et le corps composent un même suppost ou ce qu'on appelle une personne. (Theod. § 59. — 63.)
Itaque quando anima vult aliquid cum successu, machina sponte
sua ex insitis motibus ad hoc agendum inclinata parataque est.
(T. ll. P. ll. p. 133.) Miraculi quoddam genus foret, si anima
în corpore aliquid efficeret practer ejus naturam. (ibid. p. 459.
153. 142. 150. et T. H. P. l p. 268.) Anima suas sequitur
leges et corpus itidem suas; conveniunt vero inter se vi harmoniae, quoniam omnes repraesentationes sunt ejusdem universi.
(ibid. p. 30. Nouv. Essais p. 73.) Causa consensus ia Deo quaerenda est. (T. ll. P. ll. p. 133. Theod. § 62 66. 63.)

## § 12.

Chaque substance a contribué idéalement avant son essence à la resolution qui a été prise sur l'existence de toutes les 19 choses. (Theod. 1. 9.) La volonté sans raison seroit le hazard des Epicuriens. (T. ll. P. l. p. 130.) Necessariae (veritates)... fundantur in divino intellectu a voluntate independentes... At veritates contingentes oriuntur a voluntate Dei non mera, sed optimi seu convenientissimi considerationibus, ab intellectu directa. (T. Vl. P. l. p. 207. T. ll. P. l. p. 25.) Respondendum est, rationes esse in divino intellectu nec ideo quicquam esse prius Deo, sed tantummodo divinam intellectionem esse natura priorem divina volitione. (T. V. p. 386.)

prius Deo, sed tantummodo divinam intellectionem esse natura priorem divina volitione. (T. V. p. 386.)

Le vrai moyen, par lequel Dieu fait, que l'ame a des sentimens de se qui se passe dans le corps, vient de la nature de l'ame qui est représentative des corps. La représenté. (Theod. § 354 — 357.) Les raisons de méchanique qui sont développées dans les corps, sont réunies et pour ainsi dire concentrées dans les ames ou entelechies et y trouvent même leur source. (T. ll. P. l. p. 86.) L'ame humaine est une espèce d'automate spirituel. (Theod. § 352.) Cum Entelechiae repraesentent materiae organicae constitutionem, tantam in ipsis varietatem necesse est esse, quantam in ipsa materia percipimus, nec una Entelechia alteri perfecte similis esse potest. (T.ll. P. l. p. 292.)

Ces êtres ont reçu leur nature tant active que passive (c'est-a-dire ce qu'ils ont d'immateriel et de materiel) d'une cause générale et suprême, parcequ'autrement ... étant indépendans les uns des autres, ils ne pourroient jamais produire cet ordre, cette Harmonie, cette Beauté qu'on remarque dans la nature-etc. (Nouv. Essais Liv IV. ch. 40. p. 407 et T. ll. P. l. p. 56.)

# § 13.

Deus solus est unitas primitiva seu substantia simplex originaria, cujus productiones sunt omnes monades creatae aut derivatae et nascuntur, ut ita loquar, per continuas Divinitatis fulgurationes, per receptivitatem creaturae limitatas, cui essentiale est esse limitatam. (T. ll. P. l. p. 26. et T. V. p. 45.) L'action de la creature est une modification de la substance, qui en coule naturellement et qui renferme une variation non seu ement dans les perfections que Dieu a communiquées à la creature, mais encore dans les timitations qu'elle y apporte d'elle même pour être ce qu'elle est. (Theodic. §. 32.) Lorsqu'on comprend les limitations et les privations sous les realités, l'on peut dire que les causes secondes concourent à la production de ce qui est limité. Sans cela Dieu seroit la cause du péché et même la cause unique. (ibid. § 392. et T. l. (Opera theologics p. 504 — 506.)

#### 15.

Dieu est la première Raison des choses. . . . Il faut . . chercher la raison de l'existence du Monde, qui est l'assem-

blage entier des choses contingentes, et il faut la chercher dans la substance, qui porte la raison de son existence avec elle, et laquelle par consequent est necessaire et éternelle. Il faut aussi que cette cause soit intelligente: car ce monde, qui existe, étant contingent, et une infinité d'autres mondes étant également possibles et également prétendans à l'existence, pour ainsi dire, aussi bien que luy; il faut que la cause du monde ait eu égard ou rélation à tout ces mondes possibles pour en determiner un. Et cet égard ou rapport d'une substance existante à de simples possibilités ne peut être autre chose que l'entendement, qui en a les idées. ... Son entendement est la source des essences, et la volonté est l'origine des existences. (§7.)

Il y a une impersection originale dans la creature avant le péché, parce que la creature est limitée essentiellement. . . . Platon a dit dans le Timée que le monde avoit son origine de l'en ten dement joint à la Necessité. D'autres ont joint Dieu et la Nature. On y peut donner un bon sens. Dieu sera l'entendement, et la Necessité, c'est a dire la Nature éssentielle des choses sera l'objet de l'entendement, entant qu'il consiste dans les verités éternelles. Mais cet objet est interne et se trouve dans l'entendement divin. Et c'est là dedans que se trouve non seulement la forme primitive du bien, mais encore l'origine du mal: c'est la Region des verités éternelles, qu'il faut mettre à la place de la matière, quand il s'agit de chercher la source des choses. Cette Region est la cause ideale du mal (pour ainsi dire) aussi bien que du bien. (§ 20.)

aussi bien que du bien. (§ 20.)

Il y a veritablement deux principes, mais ils sont tousdeux en Dieu savoir son Entendement et sa Volonté. L'entendement fournit le principe du mal, sans en être terni, sans être
mauvais. § 149.

L'homme est lui même la source de ses maux, tel qu'il est, il étoit dans les idées. § 151.

# § 17.

... Mens (quae), quando reflectitur in se ipsam, est id, quod intelligit, id, quod intelligitur et id quod intelligit et intelligitur (T. l. Resp. ad object. Wissowatii p. 13.) Animae non minus naturale est exercere actus reflexos, seu se ipsam intueri, quam alia extra se percipere, imo externa non cognoscit nisi per cognitionem eorum, quae insunt in ipsamet. (T. ll. P. ll. p. 145.) Cognitio verit tum necessariarum et aeternarum est id quod nos ab animantibus simplicibus distinguit (Cf. qq. T. l. P. ll. p. 33. 34. 37.) et rationis ac scientiarum compotes reddit, dum nos ad cognitionem nostri atque Dei elevat. Atque hoc est illud quod in nobis anima rationalis sive spiritus appellatur. Cognitioni veritatum necessariarum et earum abstractionibus acceptum referri debet, quod ad actus reflexos elevati simus, quorum vi istud cogitamus, quod Ego appellatur et hoc vel illud in nobis esse consideramus. Et inde etiam est, quod nosmetipsos cogitantes, de ente, de substantia cum simplici tum composita, de immateriali et ipso Deo cogitamus, dum concipimus, quod in nobis limitatum est, in ipso sine limitibus existere. Atque

hi actus reflexi praecipua largiuntur objecta ratiociniorum nostrorum. Ratiocinia nostra duodus magnis principius est sunt. Unum est principium contradictionis . . . Alterum est conformité de la foi avec la raison. § 1. § 63.)

Il y a des principes et des idées qui ne nous viennent point des sens ... quoique les sens nous donnent occasion de particularités que les sens fournissent. - Il (Locke) assez distingué ... l'origine des verités nécessaires dont la source est dans l'entendement d'avec celles de fait qu'on tire des expériences des sens et même des perceptions confuses qui sont en nous. — La preuve originaire des verités nécessaires vient du seul entendement. (Nouveaux Essais sur l'enten. p. 30. 31. 36. 171.) Certitudo perfecta ab inductione sperari plane non potest. (T. IV. p. 62. et T. ll. P. l. p. 233.)

... Toute l'Arithmetique et toute la Géometrie sont innées et sont en nous d'une manière virtuelle. (Nouv. Ess. p. 32 -37.) Je ne saurois admettre cette proposition : tout ce qu'on apprend n'est pas inné. Les verités des nombres sont en nous et on ne laisse pas de les apprendre. (Ibid. p. 42.) Peut on dire que les sciences les plus difficiles et les plus profondes sont innées? Leur connoicence actuelle ne l'est point, mais bien ce qu'on peut appeller la connoissance virtuelle, comme la figure tracée par les veines du marbre est dans le marbre, avant qu'on les découvre en travaillant. (ibid. p. 43. Avantprop. p. 7. Medit. de Cognit. Verit. et Ideis T. H. p. 18.) Les idees intellectuelles qui sont la source des verités necessaires ne viennent point des sens. (Nouv. E. p. 30, 37,) Les sens ne nous donnent point ce que nous portons deja avec nous. Cela étant, peut on nier, qu'il y ait beaucoup d'inné en notre esprit, puisque nous sommes innés à nous mêmes, pour ainsi dire, et qu'il y ait en nous: Etre, Unité, Substance, Durée, Changement, Action, Perception, Plaisir et mille autres objets de nos idées in-Ces mêmes objets étant immédiats et toujours tellectuelles? presents à notre Entendement . . : pourquoi s'etonner, que nous disions que ces Idees nous sont innées avec tout ce qui en depend, (Avantprop. p. 7.) Je voudrois bien savoir, comment nous pourions avoir l'idée de l'être, si nous n'etions des Etres nous mêmes et ne trouvions ainsi l'être en nous. (N. Ess. p. 42.) Bien souvent la consideration de la nature des choses n'est autre chose que la connoissance de la nature de notre esprit et de ces idées innées qu'on n'a besoin de chercher au déhors. (p. 41.) La connoissance de l'être est enveloppée dans celle que mous avons de nous mêmes. (p. 58.) Dieu seul est l'objet externe immediat. (T. ll. P. l. p. 217.) Nous voyons tout en nous et dans nos amés. (Examen du P. Malebranche.) Nihil est in intellectus quod non fuerit in sensu, excipe: nisi ipse intellectus. (N. Ess. p. 67. et T. V. p. 358, 371.)

La volition est l'effort ou la tendance (conatus) d'aller vers ce qu'on trouve bon et loin de ce qu'on trouve mauvais, ensorte que cette tendance resulte immédiatement de l'apperception qu'on

en a. (N. Ess. p. 131. p. 154.) La substance libre se détermine par elle même et cela suivant le motif du bien apperçû par l'entendement, qui l'incline sans la nécessiter. (Theod. 6 288. et Nouv. Ess. p. 145.) Quant au parallèle entre le rapport de l'entendement au vrai et de la volonté au bien, il faut savoir, qu'une perception claire et distincte d'une vérité contient en elle actuellement l'affirmation de cette vérité: ainsi l'entende-Mais quelque perception qu'on ait ment est necessité par là. du bien, l'effort d'agir après le jugement, qui fait à mon avis l'essence de la volonté, en est distingué. . . . C'est qui fait que notre ame a tant de moyens, de resister à la verité qu'elle connoît et qu'il y a un si grand trajet de l'esprit au coeur. (Theod. 6 311.) La liberté ... consiste dans l'intelligence, qui enveloppe une connoissance distincte de l'objet de la deliberation, et dans la contingence, c'est a dire dans l'exclusion de la nécessité logique ou métaphysique. L'intelligence est comme l'ame de la liberté et le reste en est comme le corps et la base. (Ibid. § 288. § 34.) Il ne faut pas s'imaginer cependant, que nôtre liberté consiste dans une indetermination ou dans une indifference d'equilibre, comme s'il falloit être incliné également du côté du oui ou du non et du côté de differens partis, lorsqu'il y en a plusieurs à prendre. (§ 35. et T. Il. P. l. p. 292.) Vouloir qu'une détermination vienne d'une pleine indifference absolument indeterminée est vouloir qu'elle vienne naturellement de rien. (Theod. § 320.) Etre determiné par la raison au meilleur c'est être le plus libre. ... Parler contre la raison c'est parler contre la vérité, car la raison est un enchainement de vérités. (Nouv. Ess. p. 158.) Dieu seul est parfaitement libre. (ibid. 133.) Il n'y a que la volonté de Dieu qui suive toujours le jugement de l'entendement. - Ce prétendu fatum, qui oblige même la Divinité, n'est autre chose que la propre nature de Dieu, son propre entendement, qui fournit les regles à sa sagesse et à sa bonté, c'est une heureuse nécessité, sans laquelle il ne seroit ni bon ni sage. (Theod. § 291. § 301.) L'ame est libre dans les actions volontaires où elle a des pensées distinctes, et où elle montre de la raison, mais ses perceptions confuses, réglées sur les corps, naissent des perceptions confuses précédentes, sans qu'il soit nécessaire que l'ame les veuille et qu'elle les prevoie. (T. II. P. p. 98.) Tout ce qui arrive à l'ame depend d'elle, mais il ne dépend pas toujours de sa volonte, ce seroit trop. (Theod. § 64.) Il y a des actions spontanées qui sont sans election et par consequent qui ne sont point volontaires. (T. ll. P. l. p. 76.) Nous ne suivons pas aussi toujours le dernier jugement de l'entendement pratique en nous déterminant à vouloir, mais nous suivons toujours, en voulant, le résultat de toutes les inclinations, qui viennent tant du côté des raisons que des passions, ce qui se fait souvent sans un jugement exprès de l'entendement. (Theod. Tout est donc certain et déterminé par avance dans l'homme, comme par tout ailleurs, et l'ame humaine est une espèce d'automate spirituel, quoique les actions contingentes en général et les actions libres en particulier ne soint point nécessaires pour cela d'une nécessité absolue, laquelle seroit véritablement incompatible avec la contingence. (§ 52.) Nous ne pouvous pas sentir proprement notre indépendance, et nous appercevons

pas toujours des causes, souvent impercéptibles, dont notre résolution dépend. C'est comme si l'aeguille aimantée prennoit plaisir de se tourner vers le Nord, car elle croiroit tourner indépendamment de quelque autre cause, ne s'appercevant pas des mou-

vemens insensibles de la matière magnetique. (§ 50.)

Les perceptions insensibles sont d'un aussi grand usage dans la Pneumatique que les corpuscules dans la Physique. . . . Les perceptions remarquables viennent par degrés de celles qui En juger autrement sont trop petites pour être remarquées. c'est peu connoitre l'immense subtilité des choses qui enveloppe toujours et partout un infini actuel. (Nouv. Ess. Avantprop. p. 11.) — Ces petits perceptions sont (donc) de plus grande efficace qu'on ne pense. Ce sont elles qui forment ce je ne efficace qu'on ne pense. sais quoi, ces gouts, ces images des qualités des sens, claires dans l'assemblage, mais confuses dans les parties, ces impressions que les corps .. font sur nous et qui enveloppent l'infini, cette liaison que chaque être a avec tout le reste de l'univers. (Ibid. p. 9. 10.) Si vous prenés vôtre uniasines ou inquietude pour un veritable deplaisir, en ce sens je n'accorde point qu'il soit le seul aiguillon. Ce sont le plus souvent ces petits perceptions insensibles, qu'on pourroit appeller des douleurs inapperceptibles, si la notion de la douleur ne renfermoit l'apperception. Ces petites impulsions consistent à se délivrer continuellement de petits empêchemens, à quoi notre nature travaille, sans qu'on y pense. C'est en quoi consiste véritablement cette inquiétude qu'on sent sans la connoître, qui nous fait agir dans les passions aussi bien que lorsque nous paroissons les plus tranquil-(Nouv. Ess. p. 147.) ... Mais pour revenir à l'inquietude c'est à dire aux petites solicitations imperceptibles, qui nous tiennent toujours en haleine, ce sont des déterminations confuses, ensorte que souvent nous ne savons pas ce qui nous manque, au lieu que dans les inclinations et les passions nous sa-vons au moins ce que nous demandons.... C'est par Jà que nous ne sommes jamais indifferents, lorsque nous paroissons l'être le plus, par ex. de nous tourner à la droite plutôt qu' à la gauche au bout d'une allée. Car le parti, que nous prennons, vient de ces déterminations insensibles. . . On appelle Unruhe en Allemand le balancier d'un horologe. On peut dire qu'il en est de même de notre corps, qui ne sauroit jamais être parfaite-ment à son aise. — L'inquietude est même dans la joie, car elle rend l'homme eveillé, actif, plein d'esperance pour aller plus loin. (Ibid. p. 123 — 125.) L'inquiétude est essentielle à la fe-licité des creatures (p. 148.)

Cependant cette prevalence des inclinations n'empêche point que l'homme ne soit le maître ches lui, pourvû qu'il sache user de son pouvoir. Son empire est celui de la raison.—
Le pouvoir de l'ame sur les inclinations ne peut être exercée que d'une manière indirecte. (Theod. § 326. 327. § 64.) Nous sommes plus libres que nous ne croyons. Nos déterminations primitives ne viennent point de déhors. (T. Vl. P. l. p. 829.) Au lieu de dire que nous ne sommes libres qu'en apparence et d'une manière suffisante à la pratique, comme plusieurs personnes d'esprit ont cru, il faut dire plutôt que nous ne sommes entrainés qu'en apparence et que dans la rigueur des expressions.

métaphysiques nous sommes dans une parfaite indépendance à l'égard de l'influence de toutes les autres créatures. — Tout esprit étant comme un monde à part, suffisant à lui même, indépendant de toute autre créature, enveloppant l'infini, exprimant l'univers est aussi durable, aussi absolu que l'Univers même des creatures. (T. ll. P. l. p. 56.) ll (l'esprit) n'est pas seulement un miroir de l'Univers des creatures, mais encore une image de la Divinité ... Notre ame est architectonique encore dans les actions volontaires et découvrant les sciences, suivant lesquelles Dieu à reglé les choses (pandere, mensura, numero) elle imite dans son département et dans son petit monde où il lui est permis de s'exercer, ce que Dieu fait dans le grand. (1bid. p. 37.)

#### DRUCKFEHLER-VERZEICHNISS.

Der geneigte Leser wird ersucht, die leicht zu erkennen den Druckfehler, wie auch einige, übrigens nicht störende Versehen in den Nummern der Paragraphen und Anmerkungen zu übersehen, folgende sinnentsellende Druckfehler aber also zu verbessern:

- 20. Z. 19. v. ob. st. lectores l. lectoris.
- 21. Z. 11. v. u. st. felitas l. felicitas.
- 38. Z. 2. v. u. st. unzuwichendes l. unzureichendes. 65. Z. 20. v. u. st. als Geist l. als Geister.

Digitation by Car

- S. 157. Z. 20. v. u. s. vor richtig ein Semikolon. S. 159. Z. 2. v. u. s. nicht nach die. S. 193. Z. 4. v. u. st. ihr l. ihnen.

- S. 195. Z. 17. v. o. st. einer l. eine.
- S. 215. Anm. 3. st. deferenderem I. defenderem.
  - 49. Z. 4. st. limnes l. limites.
- 5. st. consistuit 1. consistunt.
- 54. 2. 13. st. Denken 1. Denker. S. 239.
- Z. 14. v. o. st. der 1. den.
- S. 269. Z. 1. v. o. nach Guten s. haben.
- S. 271. Z. 11. v. o. st. erwecken l. erwerben.

V.1) Gresullepides, Inchily 12 - 8-28. the soldling and athenthing ten gilly of a Falling & 25 37 1.3. La prining A L. Mit. in Willing 1.3.2 non justiged - 28-37 J. h. In Julia Mante Mill fring to. 37-49 L. Will of the Menon 2,09-54. 1.6. dir wiley find handstilling 1. 4. Sin be butting turing shi- 59. 1. 4. Sin be butting turing for 54. 1. 8. Sin platain Mifymin iname Grand wet Think Vernower 1.8. Li plote fr. Mb about to Mostelling i if in sufurth Colling -72-89. J.G. Die Unflatenziahlit im relativition for blem in the Westinding tun plender zi winen Saile \$3-89. 1.10. In allywarmin Bufaccinfaces Jus Winshind win remedlighted in Man Thinking int on asysinghe Libert - 84-95. 1.1. die Janis & Tyngenfaligner zuherten - familia withing as har familia gr-103 1.12. his les tribung ter groß il distan (13 din yeule in La yay alfing Janes)

Villa. In hil ho fand hung with all fin. : Culiny in Luber Gustin. 115: Ling major of Grande Jumstoleying dishit out aufinher 11. dren belling to Lile . Jumbelsky 18. Olayaltingthin. Lith's Like y Culy holing - 278 -Minimor " Minf Juller Juffle 1841. CYES 17.18. 89094349073

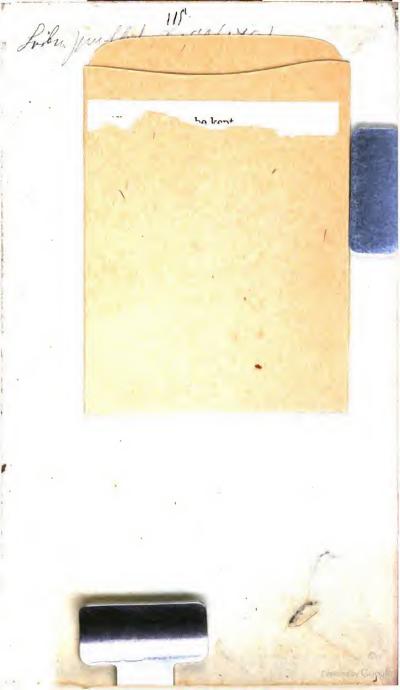

